# TAGESSCHAU

### POLITIK -

Kirche: Zum Abschluß der Sondersynode der katholischen Kirche werden sich die 165 Bischöfe und Kardinäle mit einer Botschaft an die Katholiken wenden, wurde gestern in Rom beschlossen. Damit sollen auch Irritationen über die Gültigkeit der Konzilsdekrete des zweiten Vatikanum beseitigt werden. (S. 3)

-uxen

PASSALD SCHOOL SEE

ARE SERVED HERE

routhe

Schwarzarbeit: Den Kampf gegen die illegale Arbeit hat jetzt die Nürnberger Bundesanstalt ver-stärkt. In 29 Arbeitsämtern sind insgesamt 320 Mitarbeiter damit beschäftigt, Schwarzarbeit aufzudecken. Allein in NRW sind derzeit 4000 Verfahren anhängig.

Hessen: Die CDU hat angekundigt, das vom Landtag mit\_den Stimmen von SPD und Grünen verabschiedete Förderstufenabschlußgesetz im Falle eines Regierungswechsels aufzuheben. Das Gesetz sei "gegen die Kinder gerichtet" und mißachte den freien Elternwillen. (S. 8)

Berlin: Nachtflüge zum \_Mondscheintarif" von 97 Mark für den einfachen Flug von Berlin nach Frankfurt wird es vorerst nicht geben, entschied Bonn.

Nobelpreis: Die UdSSR wird in diesem Jahr erstmals seit 1975 wieder offiziell bei der Verleihung des Friedensnobelpreises vertreten sein. Moskau boykottierte die Preisübergabe, seit die Auszeichnung vor zehn Jahren dem sowjetischen Regimekritiker Andrej Sacharow zuerkannt wurde. (S. 7)

Verhaftet: Die griechische Polizei soll nach einem Zeitungsbericht einen mutmaßlichen Komplizen der Luftpiraten festgenommen haben, die am vergangenen Wochenende ein ägyptisches Flugzeug nach Malta entführt hatten.

Aquino-Prozeß: Neue Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Mord an dem philippinischen Oppositionsführer wird es nicht geben, entschied der Oberste Gerichtshof. Damit steht der zunächst ausgesetzten Urteilsverkundung gegen die 26 Angeklagten nichts mehr im Weg.

**Belgien:** Premierminister Wilfried Martens hat gestern seine neue Regierung aus Christsozialen und Liberalen vorgestellt. In sechs von 15 Ressorts gab es Umbesetzun-

### ZITAT DES TAGES



99 Wir müssen Japans Industriestruktur so ändern, daß sie niemand anderem schadet

Yasuhiro Nakasone, japanischer Minister-präsident, vor dem Nationalen Pressechb in Tokio FOTO: SYENSIMON

### WIRTSCHAFT

EG-Umweltminister: Die dänische Regierung ist nicht bereit, ihren Widerstand gegen die Ab-gasrichtlinie der EG für Kraftfahrzeuge aufzugeben. Außer Dänemark, das die härteren US-Werte durchsetzen will, sind offenbar alle anderen Mitgliedsländer bereit, an dem beschlossenen Konzept festzuhalten (S. 9)

Deutsche Bank: Das Kreditinstitut wird 1985 voraussichtlich im neunten Jahr hintereinander ein höheres Betriebsergebnis erzielen. Nach den Worten von Vorstandssprecher Christians profitierte sie dabei in diesem Jahr besonders von einem rasanten Wertpapiergeschäft. (S. 9)

Werften: Der Verkauf des Hamburger Teils der Howaldtswerke-Deutsche Werft AG an die benachbarte Großwerft Blohm + Voss ist abgeschlossen. Der Aufsichtsrat der Howaldtswerke stimmte gestern dem Verkauf der Tochterge sellschaft HDW-Hamburg zit (S. 9)

enmarkt hat sich wieder belebt. WELT-Aktienindex (247,33). Auch der Rentenmarkt zeigte sich etwas freundlicher, BHF-Rentenindex (104,440). Performance-Index 108,403 (108,365). Dollar-Mittelkurs 2,5318 (2,5495). Goldpreis je Feinunze 326,30 (328,15) Dollar.

### KULTUR

Interpretationen: Das Londoner Theater befaßt sich in diesem Herbst mit Stoff-Variationen, mit Deutungen von Zeiterscheinungen in jedem Sinn, mit Interpretationen von bestimmten Lebensformen. Paradebeispiel hierfür ist die Komödie "Interpreters" von Roland Harwoods, die jetzt im Londoner West End, im Queens Theatre, zu sehen ist. (S. 19)

Oper: Dem französischen Kulturminister Jack Lang ist ein Coup sondergleichen gehungen. Er hat einen der ganz Großen des internationalen Musikmanagements, Ernest Fleischmann, als Direktor der Pariser Opéra verpflichten können. Das Amt ist verwaist, seit sich der Italiener Massimo Bogianckino zum Bürgermeister von Florenz hat wählen lassen. (S. 2)

### SPORT

sein erstes Spiel bei den Meisterschaften von Australien. Er unterlag dem Holländer Schapers, Nummer 188 der Weltrangliste, mit 6:3, 4:6, 6:7, 6:4, 3:6. (S. 18)

Tennis: Boris Becker verlor gleich Fußball: Auch der 17. Spieltag der Bundesliga wird nicht komplett durchgeführt. Schon gestern wurde das für beute angesetzte Spiel Mannheim gegen Nürnberg wegen Schnee und Eis abgesagt.

### **AUS ALLER WELT**

Aids: Die Berichterstattung über Benzingutscheine: Die italieni die tödliche Krankheit hat sich in den USA zu einer Nachrichtenlawine ausgewachsen. Jeden Tag das ergab jetzt eine Analyse – werden von den Agenturen durch-schnittlich 30 Meldungen dazu verbreitet. Gleichzeitig nimmt die Angst in der Bevölkerung hysterische Formen an. (S. 20)

sche Regierung hat versäumt, die Gültigkeit des Benzingutscheingesetzes rechtzeitig zu verlängern. Ab dem 1. Januar 1986 wird es keine Benzingutscheine in Italien mehr geben. (S. 20)

Wetter: Heiter bis wolkig. Minus 2 bis 3 Grad.

Studienplatztauschbörse:

Tauschwünsche Humanmedizin

Gladbach: Gladbacher Torfabrik

Fernsehen: Erfolgreicher als

deutschen Turniertänzer S. 18

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Schlimmer als Mißbrauch - Leitartikel von Enno v. Loewenstern zu § 218 S. 2 u. Psychologie, L-7. Sem. S. 16

Oner: Der Kampf um die Rosinen auf dem Spielplan - Von Reinhard wie einst im Mai mit erstklassigen

"DDR"-Wachwechsel: Die SED-Spitze kommt in die Jahre - Von Fechter und Dressurreiter. Die 8.4

Forum: Personalien und Leser- Monaco: Ins "Paradies" der briese an die Redaktion der Steuer wegen? - Die sicherste S. 6

WELT. Wort des Tages Frankreich: Den Staat entschlak- Reise-WELT: Münchens Charme

ken - Frankreichs rechte Intelligenzija auf Kreuzfahrt

ist voll liebenswerter Wider-S.7 sprüche – Von P. Schmalz

Stadt der Welt

Produkten

Schnee und Glotteis behindern den Vertrieb der WELT. Wir bitten die Leser für mögliche Verzögerungen bei der Zustellung um Verständnis.

# Aus der "Solidarität" Kritik an Brandt und seiner Partei

"Politik der Sozialdemokraten weckt Mißtrauen in Polen" / Offener Brief

DW./p.p. Warschau/Benn Wenige Tage vor dem geplanten Polen-Besuch des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt ist die deutsche Sozialdemokratie aus den Reihen der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität" scharf getadelt worden. Die Kritik, die in einem offenen Brief an Brandt zum Ausdruck kommt, richtet sich auch gegen den SPD-Chef selber. Zentrale Aussage in dem von Zbigniew Bujak, einem der maßgeblichen Führer der "Solidarität" im Untergrund, unterzeichneten Schreiben: "Die gegenwärtige Politik der SPD weckt Mißtrauen in Polen. Bei der Zusammenarbeit mit der Regierung Volkspolens werden die Bestrebungen des polnischen Volkes nicht berücksichtigt." Der Brief ist vom Mittwoch datiert und war bis gestern nachmittag in der Bonner SPD-Parteizentrale nicht eingegangen.

Brandts Besuch in Warschau ist für den 6. bis 9. Dezember geplant. Anlaß ist der Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Vertrages von 1970. Die Kritiker des SPD-Kurses gegenüber Polen heben zwar hervor, daß Brandt durch die Vertragspolitik die Achtung des polnischen Volkes gewonnen habe. Bedauert wird jedoch, daß nach der Einfüh-

rung des Kriegsrechts manche SPD-Politiker, darunter Hans-Jürgen Wischnewski, Hans-Jochen Vogel und Brandt selbst, "sich autoritativ über die Lage in Polen nur aufgrund von Gesprächen mit der Regierung außerten". Es seien gerade die heute verfolgten Aktivisten der Opposition in Polen gewesen, die "ein Klima der Versöhnung" mit den Deutschen ge-schaffen hätten. "Sie erkennen auch das Gewicht der Bestrebungen der

### Polnische Briefe

deutschen Nation an zum Leben ineinem vereinigten Vaterland".

Am selben Tag wurde in Warschau ein Brief des prominenten Mitbegründers des oppositionellen "Komitees zur gesellschaftlichen Selbstverteidigung" (KOR), Edward Lipinski, veröffentlicht, in dem er bedauerte, daß Brandt eine Einladung von Lech Walesa, ihn in Danzig zu besuchen, "nicht annehmen konnte, oder auch wollte". Lipinski drückte die Befürchtung aus, daß die Haltung der SPD-Politiker von unabhängigen Kräften in Polen als Konsequenz der deutsch-russischen Beziehungen und nicht "aus der Perspektive der Annäherung und Versöhnung unserer Völker" gewertet werde.

Brandt war erst vor zehn Tagen der Meinung entgegengetreten, daß er die Einladung Walesas zurückgewiesen habe. Er habe lediglich auf eine Einladung Walesas nach Danzig geantwortet. Er sei sich nicht sicher, ob er während des kurzen Besuches Gelegenheit habe, nach Danzig zu kommen. In der SPD-Zentrale wurde gestern darauf hingewiesen, daß Brandt die Absicht habe, mit Vertretern aller gesellschaftlich relevanten Gruppen in Polen zusammenzutreffen. Sollte es die Möglichkeit geben, Arbeiterführer Walesa an anderer Stelle als in Danzig zu begegnen, so sei ein Gesoräch willkommen.

Walesa hatte in seinem Brief an Brandt erklärt, ein Besuch des SPD-Vorsitzenden könne dem besseren Verständnis beider Nationen dienen. Danzig sei das Symbol der Kriegskatastrophe, weil dort vor 46 Jahren mit der Beschießung der Westerplatte der Zweite Weltkrieg begonnen hatte. Die Stadt stehe aber auch für eine große Hoffnung, da dort 1980 die unabhängige Gewerkschaft "Solidarität" ge-

# Bringt Abkommen Ulster den Frieden?

Große Mehrheit im britischen Unterhaus / Unionisten sorgen für Eklat

RAINER GATERMANN, London Die Debatte im britischen Unterhaus über das anglo-irische Abkommen, das der Republik Irland in der Verwaltung Ulsters ein begrenztes Mitspracherecht einräumt, endete mit dem erwarteten hohen Abstimmungssieg für die konservative Regierung. Bei 473 Ja-Stimmen gab es lediglich 47 Gegenstimmen.

Die teilweise erregte Debatte endete iedoch auch mit der Rücktritts-Erklärung des Führers der nordirischen protestantischen Demokratischen Unionisten, Jan Paisley, und seines Stellvertreters Peter Robinson, Wahrscheinlich werden ihnen ihre dreizehn Fraktionskollegen demnächst folgen. Sie wollen damit Ergänzungswahlen erzwingen, in denen sie ein Referendum für das Nordirland-Abkommen sehen. Premierministerin Margaret Thatcher hat eine Volksabstimmung abgelehnt, sicherlich aus Furcht, daß die Vereinbarung unter den Protestanten, die 60 Prozent der 1.5-Millionen-Bevölkerung Ulsters hin stolz darüber zeigte, Brite zu sein,

stellen, keine Zustimmung finden würde. Neben den 13 Unionisten, einer war als Mitglied des Zählkomitees nicht stimmberechtigt, versagten 20 konservative und 13 Labour-Abgeordnete der Vereinbarung ihre Unterstützung. Die Gegner kritisierten insbesondere, daß mit der Republik Irland einem "fremden Land" ein aktives Mitspracherecht in einem Teil des Vereinigten Königreiches eingeräumt werde. Im Gegensatz zur offiziellen Linie aller Westminster-Parteien, die sich von dem Abkommen eine Verringerung der Gewalt in Nordirland erhoffen, prophezeien die Kritiker mehr Terrorismus, größere Unsicherheit und zuwehmendes Chaos.

Der Führer der Unionisten, Pfarrer Paisley, erklärte, daß die Befürworter des Abkommens "nicht an der Grenze leben und nicht die Mütter und Frauen von Soldaten des Ulster Verteidigungsregiments oder der Polizei sind". Während Paisley sich weiter-

und erklärte, er werde nicht für ein unabhängiges Ulster arbeiten, rief Harold McCusker (Offizieller Unionist) den Abgeordneten zu: "Ich habe nie geglaubt, daß es ein Abkommen geben wird, das uns denen ausliefert. die in den vergangenen 15 Jahren meine Freunde und Hunderte meiner Wähler ermordet haben." Premierministerin Margaret That-

cher und ihr Nordirland-Minister Tom King meinten, die Unionisten hätten "überempfindlich" reagiert. Der Status der Provinz als Bestandteil des Vereinigten Königreiches bleibe unangetastet, die zu bildende Ministerkonferenz und das dazugehörige Sekretariat erhielten keine Exekutivmacht, durch sie bekämen die vereinbarten Konsultationen mit Dublin lediglich einen "weiteren Rahmen". Diejenigen, die "niemals" zu dem Abkommen sagten, würden auf dem Standpunkt stehen, daß "Nordirland nie aus dem Kreis der Teilung und Verzweiflung ausbrechen kann."

# "Kampf ums Überleben" in Jugoslawien Galoppierende Wirtschaftskrise / Staatspräsidium zitiert Regierung zu Sondersitzung

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien Kopf der Bevölkerung ist seither um Das kollektive jugoslawische Staatspräsidium hat zu einer ungewöhnlichen und in der bisherigen Geschichte des Landes noch nie dagewesenen Maßnahme gegriffen: Es zitierte aufgrund der Ausnahmebestimmungen der Bundesverfassung die Belgrader Bundesregierung zu einer Sondersitzung und verlangte Sofortmaßnahmen zur Meisterung der immer schneller galoppierenden Wirtschaftskrise im Staat der Tito-Nachfolger. Der amtierende Staatspräsident, Radovan Vlajkovic, sprach von einer "schwerwiegenden politischen Unzufriedenheit" der arbeitenden Menschen und warnte vor der Gefahr

ruhen. Die wirtschaftliche Situation Jugoslawiens hat sich seit 1979 - dem letzten Jahr der Tito-Āra - so drastisch verschlechtert, daß man sich fragen muß, wann für die Bevölkerung die Schmerzgrenze erreicht ist. Das durchschnittliche Einkommen je

gesellschaftlicher Störungen und Un-

57 Prozent gesunken - eine Folge der nicht zu bremsenden Inflation des Dinar. Die Lebenshaltungskosten hingegen sind im gleichen Zeitraum um 87,9 Prozent gestiegen. Das Belgrader Nachrichtenmagazin "Nin" bemerkt, als Folge dieser Schere sei in der Bevölkerung ein "erbitterter Kampf ums Überleben bis zum morgigen Tag" ausgebrochen. Der für eine durchschnittliche vierköpfige Familie notwendige Warenkorb kostet heute 110 000 Dinar und liegt damit um 50 000 Dinar (100 Mark = 11 366 Dinar) über dem Durchschnittseinkommen.

Das vor zwei Jahren beschlossene Stabilisierungsprogramm der jugoslawischen Regierung hat bisher nicht die erwarteten Erfolge gebracht und den Abwärtstrend der Wirtschaft nicht einmal bremsen, geschweige denn umkehren können. So basierte das Programm auf der Annahme einer jährlichen Steigerung des Sozialprodukts um vier bis fünf Prozent - stattdessen wurden nur 0.7 Prozent erreicht. Die landwirtschaftliche Produktion ist jährlich um 0,4 Prozent gefallen, in der Bauwirtschaft war sogar ein Rückgang um 7,6 zu verzeich-

Zusammen mit dem Konsum ist auch die Arbeitsproduktivität zurückgegangen. Die Inflation beträgt jährlich 45 Prozent. Die diesjährige landwirtschaftliche Produktion im einstigen Agrarland Jugoslawien ist um zwölf Prozent niedriger als im Vorjahr. Der Export aber ist von Januar bis Ende Oktober nur um fünf statt der geplanten zwölf Prozent gestiegen. Besonders schlecht sieht es mit der jugoslawischen Ausfuhr in die Hartwährungsländer aus: nur zwei Prozent Steigerung anstatt der im Stabilisierungsprogramm geforderten 15 Prozent.

Das jugoslawische "Zentrum für Konjunkturforschung hat für das kommende Jahr folgende Prognose der Wirtschaftsentwicklung gegeben: • Fortsetzung Seite 8

# Eine Brücke zu den neuen Medien

Ganz unhanseatisch direkt und ohne Understatement verkündete Bürgermeister Klaus von Donanyi (SPD) voller Stolz, dieser Hamburger Medi-enkongreß sei als Informationsbörse für alle Bereiche der Medienwirtschaft einzigartig auf der Welt. Keiner der mehr als tausend Teilnehmer aus 26 Ländern wollte sachlich oder mochte aus Höflichkeit widersprechen. Nach langer Vorbereitung präsentierte Initiator und Schirmherr Dohnanyi sein liebstes Kind nicht nur als Kongreß mit langen Monologen und vollbesetzten Podien, sondern auch als praktisches Angebot all dessen, was die Kommunikationsindustrie an Hard- und Software zu bieten hat

Dohnanyi vergaß nicht zu erwähnen, daß der Kongreß nur durch die tatkräftige und beträchtliche finanzielle Unterstützung bedeutender Hamburger Verlage und anderer Unternehmen der Kommunikationsbranche sowie zahlreicher Sponsoren

möglich geworden war. Als Brücke schüsseln, wie die Parabolantennen zwischen klassischen und neuen Megerne genannt werden. dien versteht sich das Kongreßspektakel. So sieht man auch die gewichtige Abordnung aus dem öffentlichrechtlichen Bereich einträchtig ne-ben den Medienmachern, die mit privatwirtschaftlich organisierten Programmen in den Markt drängen. Als Zeichen der Zeit präsentiert sich auf der den Kongreß begleitenden Medienmesse unübersehbar SAT 1. Zahlreiche Standbesucher von ARD und ZDF beweisen, daß die anfänglichen Berührungsängste wohl überwunden

Neben den Programmen von heute die Technologie von morgen. Da werden Koaxial- und Glasfaserkabel vom dienst-integrierten Digitalnetz" als Schmal- und Breitband in den Hintergrund gedrängt. Neue Kommunikationsformen, wie Bildfernsprecher und Videokonferenzen für die breite Masse der Benutzer kündigen sich an. Alle paar Meter stolpert der Besucher geradezu über weiß lackierte Suppen-

Erste repräsentative Befragungen der Kongreßteilnehmer machten deutlich, daß die Bedeutung von Kabelfernsehen und dem direkt vom Satelliten über die Schüsseln zu empfangenen Programm schon jetzt gleichhoch eingeschätzt wird. Und auch über Preise - für den Verbraucher wichtiger als alle Medienideologie - wird bereits sehr konkret gesprochen. Eine Hörfunksatellitenanlage mit 30 cm Durchmesser zum Empfang von zehn digitalen Stereosowie zwölf Monoprogrammen wird 1987 etwa 1200 DM kosten. Sie reicht für ein Empfangsgebiet von Oberitalien bis Dänemark, das praktisch die gesamte "DDR", die Schweiz und Österreich einschließt. Bei 50 cm Durchmesser sind bereits Neapel, Marseille, Paris, London, Oslo und Warschau im Empfangsspektrum. Die einfache Fernsehsatellitenantenne kostet 1987 einschließlich Vorsatzgerät zwischen 1600 und 2700 DM.

# DER KOMMENTAR

# Mutiger Versuch

Die Parlamente in London und Dublin haben mit großer Mehrheit dem von ihren Regierungscheis ausgehandelten Abkommen über die nordirische Provinz Ulster zugestimmt. Regierungen und Parlamente gehen damit ein großes Wagnis ein: Zum einen weiß niemand, ob der damit verbundene Wunsch, endgültig Gewalt und Terror aus der Unruhenrovinz zu verbannen, in Erfüllung geht. Zum anderen kann man die konstitutionellen und juristischen Bedenken der protestantischen Unionisten nicht einfach beiseite schieben.

Ulster ist ein Bestandteil des Vereinigten Königreiches, ebenso wie England, Wales und Schottland. Dennoch erlaubt London einem anderen Staat, der Republik Irland, ein - wenn auch begrenztes - Mitspracherecht in Nordirland, etwas, was für die drei übrigen "Teile" undenkbar wäre. Ganz bewußt hat Frau Thatcher den Kreis der mit den Verhandlungen befaßten Personen so klein wie möglich gehalten und keine der beiden "nordirischen Traditionen\*, Protestanten und Katholiken, offiziell hinzugezogen

oder unterrichtet. Sie will auch jetzt keine Volksabstimmung.

Das alles mag Fragezeichen hinter dem hier demonstrierten Demokratieverständnis erlauben, dennoch wäre es töricht, den beiden Regierungen die Unterstützung zu versagen. Dies aus einem einzigen Grund: Ulster ist nicht Schottland, und diejenigen, die sich jetzt auf demokratische Spielregeln berufen, gehören mit zu denen, die sie in der Vergangenheit zum eigenen Vorteil manipuliert haben. Weder dem Papst noch den früheren Regierungen in Dublin und London war es gelungen, die "beiden Traditionen" Ulsters zum friedlichen Dialog zu bringen; auch die Verleihung des Friedensnobelpreises an zwei tapfere nordirische Frauen hatte nichts bewegen können.

Diesen mutigen Versuch unter-nehmen jetzt Frau Thatcher und Garret FitzGerald. Sie müssen größte Stärke zeigen, um mit dem Druck der Parlamente und der öffentlichen Meinung die Kontrahenten zur Vernunft zu bringen. Es ist der bisher ernsthafteste Versuch, um Ulster Frieden

# In Israel jetzt Spionagevorwurf gegen die USA

DW. Tel Aviv

In der Affare Pollard beorderte die israelische Regierung einen Diplomaten und angeblichen Verbindungsmann des Spions nach Jerusalem zurück. Die Abberufung eines weiteren Diplomaten stehe bevor, meldete Israels Rundfunk. Nach Angaben aus Jerusalemer Regierungskreisen sollen insgesamt drei Diplomaten in die Affare verwickelt sein. Pollard wird beschuldigt, gegen 50 000 Dollar US-Geheimnisse an Israel und Pakistan verraten zu haben.

Die der Arbeiterpartei von Ministerpräsident Shimon Peres nahestehende Zeitung "Davar" konterte gestern: Gleich fünfmal sollen US-Diplomaten ihrerseits in zurückliegenden Jahren versucht haben, Geheimnisse aus der Forschung Israels auszuspionieren. Sie seien vor der Verletzung eines Abkommens zwischen beiden Staaten gewarnt worden, das gegenseitige Spionage ausschließt.

# Subvention für Privatflieger

Auf Initiative des bayerischen Ministerpräsidenten Strauß will die Bonner Koalition überraschend zum 1. Januar 1986 eine neue Subvention für Privatflieger in Höhe von rund 15 Millionen Mark einführen. Durch Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung in das in Kürze zu verabschiedende Steuerbereinigungsgesetz 1986 soll der Treibstoff für Flugzeuge außerhalb des Linienverkehrs von der Mineralölsteuer befreit werden. Unter Finanzminister Matthöfer (SPD) war 1981 die Steuerbefreiung abgeschafft worden. Der SPD-Steuerexperte Dieter Spöri sprach von einem "neuen Subventionsskandal" in Bonn. Strauß habe Stoltenberg "über den Tisch gezogen".

Seite 9: Schlappe für Bonn

# **US-Kooperation** mit Europäern beim "Jäger 90"?

In einem Brief an seine Amtskollegen in Großbritannien, Italien, Spanien und in der Bundesrepublik Deutschland hat US-Verteidigungsminister Caspar Weinberger den europäischen Herstellerländern des "Jäger 90" eine Zusammenarbeit angeboten. Ein Sprecher der Hardthöhe bestätigte das Ende Oktober datierte Schreiben und teilte mit, daß das Angebot gegenwärtig geprüft und dann gemeinsam beantwortet werde. In dem Schreiben soll der US-Minister Interesse an einer Kooperation bei der Herstellung von "Komponenten" (wie Triebwerken, Radar oder Steuerungssystemen) geäußert haben.

Hinter dem amerikanischen Vorstoß vermuten Bonner Experten, daß sich die USA bei diesem Projekt Marktanteile sichern wollen. Die europäischen Luftwaffen sind bislang überwiegend mit Flugzeugen aus US-Produktion bestückt.

# WELT-Service für Wintersportler

Die WELT veröffentlicht von heute an - ieweils in der Freitagausgabe auf der Seite "Aus aller Welt" - einen ausführlichen Wintersportbericht. Er informiert über Schneehöhen und Zustand der Pisten und Loipen in den deutschen Mittelgebirgen und Alpen sowie in den Skigebieten Österreichs, der Schweiz, Italiens und Frankreichs. Der neue Service-Teil der WELT stützt sich auf Informationen des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) und des Deutschen Ski-Verbandes (DSV).

Für das kommende Wochenende wird gemeldet: Wintersport ist erst in beschränktem Umfang möglich - nur auf den Gletichern herrscht voller Skibetrieb.

Seite 29: Wintersportbericht - Anzeige

Die neue Hotelwelt

### Silvester-Gala im ELYSEE "Die Nacht auf den Champs Elysées"

Einmal wie die Franzosen feiern und "wie Gott in Frankreich leben" – das können Sie Silvester im ELYSEE erleben.

Es erwartet Sie eine ausgelassene Show mit der John West Big Band & Singers, der Roxi-Music-Band, dem French Can-Can-Ballett und der Klapps Kalli's Slapstick-Kompanie.

Die Buffets werden während der gesamten Nacht Teil der Show sein, mit ausgefallenen und erlesenen Delikatessen.

Am Neujahrsmorgen sind Sie eingeladen zum "Gabelfrühstück à la Sacher beim Neujahrskonzert der Wiener Symphoniker; live über Großbildleinwand eingespielt.

Für Ihre Kinder haben wir ein separates Silvesterprogramm vorbereiter. Im Preis von DM 420,- pro

Person ist alles enthalten: Buffets und Getränke jeglicher Provenience vom Silvesterabend bis zum Neujahrsmittag, die Übernachtung und das Gabelfrühstück à la Sacher.

Unter der Hamburger Durch-wahlnummer 41 41 27 06 erreichen Sie unsere Veranstaltungsabteilung, die Ihre Reservierung gerne



ELYSEE Hamburg Hotel-Betriebsgesellschaft Rothenbaumchaussee 10 - 2000 Hamburg 13

<u>24</u>

Ant

# Polnische Briefe

Von Herbert Kremp

Die Briefe aus Polen sind peinlich. Sie beklagen den Mangel an Solidarität mit der "Solidarität". Wie sollte man der verbotenen Gewerkschaft begegnen? Der Friedensnobelpreisträger Brandt hat eine Einladung des Friedensnobelpreisträgers Walesa nach Danzig abgelehnt. Vogel, Wischnewski und andere SPD-Politiker hätten Begegnungen mit Regimegegnern "wie das Feuer gemieden", schreibt der Wirtschaftswissenschaftler Lipinski.

Die Erregung ist aus einem besonderen Grunde verständlich. Denn es ist normalerweise nicht sozialdemokratische Art, Leuten, die von einem Regime unterdrückt werden, auszuweichen. Im Gegenteil: Man sucht sie auf oder lädt sie ein, wenn die Farbe zusagt. Neu-Genosse Verheugen traf sich in Südafrika mit Untergrundführern des ANC. Und Ben Wisch in allen Gassen reist sogar zur Guerrilla in San Salvador, um die Fesseln der entführten Duarte-Tochter zu lockern – sehr ver-

Man hat ja, wie die Fahrtenbücher der Friedrich-Ebert-Stiftung ausweisen, durchaus Beziehungen zu jenen Untergründen in der Welt, in die sich seit dem 8. Oktober 1982 auch die Solidarność zurückziehen mußte. Gegen Walesa schwebt ein Verfahren; da könnte Brandts Handschlag schon etwas bewirken. Abgesehen davon handelt es sich um eine verbotene Gewerkschaft - von KOR, dem "Komitee für gesellschaftliche Selbstverteidigung", wollen wir nicht reden, es ist zu wenig sozialistisch. Man kann die Brüder zur Freiheit, zur Sonne nicht einfach links liegen lassen, nur weil Jaruzelskis rechte Braue zuckt. War es nicht Brandt, der vor einem SPD-Parteitag einmal von "compassion", von Mit-Leid, Mitgefühl sprach? Die Delegierten waren gerührt. Was ist daraus geworden?

Manche Sozialdemokraten treibt die Angst um, die Regime in Osteuropa könnten "destabilisiert" werden - eine furchtbare Vorstellung. Der Schriftsteller Günter Grass bezeichnete den absonderlichen Konservatismus seiner Freunde einmal als "Metternichiade": Man schaut auf die "Fürsten", nicht aufs Volk. Das ist unbarmherzig und wenig sozial. Die Briefe aus Polen bringen dies in geharnischter Form zum Ausdruck. Sie regen zum Nachdenken an. Vielleicht tragen sie dazu bei, daß die erwähnten SPD-Politiker zur Identität mit ihren Ideen

# Glückliche Deutsche

Von Peter Jentsch

N eidvoll blicken die Franzosen ins Nachbarland Deutsch-land: "Glückliche Deutsche!", schrieb jüngst "Le Figaro"; mit der Begründung: "Sie haben Vertrauen in ihre Wirtschaft, setzen auf den Aufschwung und senken ihre Zinsen, ohne den Wertverfall ihrer Währung befürchten zu müssen... Die in der Bundesrepublik verfolgte Politik erlaubt es diesem Land, die Früchte seiner Mühen zu ernten."

In der Tat: die soziale Konsolidierungspolitik hat den Geldwert stabilisiert und das wirtschaftliche Wachstum angeregt. Die Investitionen nehmen zu, die Wirtschaft bleibt optimistisch, und der Aufschwung kommt auch am Arbeitsmarkt an; die Beschäftigung wächst, die Kurzarbeit ist mit Ausnahme der Bauwirtschaft zurückgeführt, und nach allen Prognosen wird auch die Arbeitslosigkeit abnehmen. Diese Politik trägt auch Früchte für die soziale Sicherheit.

Das freilich mochten Sprecher der SPD-Opposition in der Debatte über den Haushalt des Arbeits- und Sozial- sowie des Familienministeriums nicht wahrhaben. Sie beharrten auf ihrem Vorwurf, die Regierung entflechte das soziale Netz, die Renten seien unsicher und die Arbeitslosigkeit zu hoch.

Daß diese Vorwürfe nicht haltbar sind, läßt sich belegen. Die Bundesregierung gibt für die soziale Sicherheit im kommenden Jahr insgesamt 86 Milliarden Mark aus. Mit 58,5 Milliarden Mark ist der Haushalt des Arbeitsministeriums größter Einzeltitel. Anders ausgedrückt: Diese Regierung gibt 800 Mark mehr pro Kopf der Bevölkerung an Sozialleistungen aus als die SPD-Regierung 1981.

Noch wichtiger indes ist der leise Erfolg der Stabilitätspolitik. Drei Prozent weniger Inflation (als zu Zeiten der sozial-liberalen Koalition) bedeuten für den durchschnittlichen Arbeitnehmerhaushalt 1200 Mark Kaufkraftgewinn (das sind drei Monatsmieten), für den Rentnerhaushalt 810 Mark mehr Kaufkraft (das sind neun Monatsausgaben für Bekleidung und Schuhe). Ein Erfolg nicht beifallsträchtiger Umverteilungs-, sondern solider Stabilitätspolitik. Das kann unsere Nachbarn wohl neidisch machen; sollte es uns nicht zufriedener machen?

# Börner und das Gesetz

Von Joachim Neander

Mit ihrer Zwangs- und Einheitsförderstufe für alle Schüler des 5. und 6. Schuljahrs will die hessische SPD, wie man staunend aus dem Munde des Kultusministers Schneider vernimmt, jetzt im Ernstfall sogar in den Wahlkampf 1987 mar-

Rationale Erwägung kann es nicht sein, was Holger Börner und Genossen da in eine Auseinandersetzung treibt, die angesichts schwebender Verfassungsklagen auf drei verschiedenen Ebenen, einmütiger Ablehnung durch die gewählten Eltern-gremien und eine Mehrheit der Lehrer nie und nimmer Lorbeeren oder gar Wählerstimmen verspricht. Was also steckt dahin-

Es ist Trotz, sinnlose, dumme Rechthaberei. Das läßt sich schon aus der Argumentation herleiten. Es ist ja beileibe nicht mehr so, daß die Förderstufenmissionare wie noch Anfang der siebziger Jahre den (vermeintlichen) tieferen bildungspolitischen Sinn einer solchen Reform vor sich hertragen. Nein, jetzt beharrt man nur noch auf der Rechtsposition. Die Förderstufe als Endziel sei schließlich schon 1969 im Landtag beschlossen worden. Das Abschlußgesetz verlange jetzt den Vollzug auch dort, wo bisher noch Widerstand geleistet wurde. Gesetz ist Gesetz, basta. Wer, wie die Stadt Frankfurt, sich immer noch wehre, sei ein Gesetzesbrecher.

Wenn die Gesetzesbrecher-Chaoten im Frankfurter Magistrat darauf hinweisen, daß schließlich die gesamte nationale und internationale Schuldiskussion längst über den verstaubten Förderstufensetischismus hinweggegangen ist, daß selbst in Niedersachsen die überstürzt vollzogene Anpassung an die Tagesmode längst wieder bereut wird, daß die moderne Schule ganz andere Probleme hat - die Paragraphenhüter in Wiesbaden scheint das nicht zu interessieren.

In einer Rede über das neue Analphabetentum und die modernen kulturellen Milieus hat sogar Hans Magnus Enzensberger kürzlich betont, das alte Problem des Bildungsprivilegs durch soziale Herkunft sei überholt und erledigt. Aber wer ist schon Enzensberger?



# Schlimmer als Mißbrauch

Von Enno v. Loewenstern

Die Union ringt intern um eine Entschließung über die Pflicht des Staates, "sich schützend und fördernd vor das ungeborene Leben zu stellen". Damit soll noch nicht einmal der Massenabtreibung ein Riegel vorgeschoben, sondern nur deren Finanzierung über den Krankenschein durch Begründungszwang erschwert werden. "Maßnahmen" werden angestrebt, die jeden Arzt zu "eingehender" schriftlicher Begründung des Abbruchs zwingen würden, als "Voraussetzung für die Leistungsgewährungen der gesetzlichen Krankenkassen". Ferner sollen nur "anerkannte" Beratungsstellen beraten dürfen, und das Statistische Bundesamt soll von allen Fällen erfahren, weil "weitaus weniger Schwangerschaftsabbrüche vom Statistischen Bundesamt gemeldet als tatsächlich bei den Krankenkassen abgerechnet werden".

Diese Wünsche klingen höchst bescheiden angesichts der im Ent-wurf notierten Tatsache, daß allein 1984 etwa zweihunderttausend Abtreibungen über die Kassen abgerechnet wurden (bei, laut Zentralkomitee der deutschen Katholiken, sechshunderttausend Geburten jährlich!). Mehr als achtzig Prozent würden mit "Notlage" begründet: Der außergewöhnliche Anteil der Notlagenindikation zwingt zu dem Schluß, daß es sich in der Praxis um einen eklatanten Mißbrauch der vom Gesetzgeber aufgestellten

Kriterien handeln muß." Nun kann von bloßem "Mißbrauch" keine Rede sein, und eine bloß bessere Statistik kann nicht genügen. Wenn menschliches Leben rechtswidrig vernichtet wird, so ist das in jedem Fall ein Verbrechen. Es muß in jedem Einzelfall geklärt werden, ob eine Notlage vorlag, die eine Tötung menschlichen Lebens rechtfertigt. Wie sieht sie aus im sozialen Rechtsstaat, der jedem genug Sozialhilfe zum Leben garantiert? Das zu klären, ist

prinzipiell Sache der Justiz. Hinter kaum noch vorgehaltener Hand wird geflüstert, daß manche dieser Beratungsstellen auch Abtreibungsgründe wie "Störung der Lebensperspektive" zulassen, was in der Praxis etwa heißt: wenn eine Studentin ein Kind bekommt und deshalb glaubt, ihr Studium nicht fortsetzen zu können, darf sie abtreiben. Nun kann man verstehen, daß eine Frau beruflich oder im Studium Belastungen vermeiden möchte – nur: rechtfertigt das eine Tötung? Oder was sonst sind die

"Notlagen"? Überall wird nach "Transparenz" gerufen; auf diesem Feld aber wagt niemand eine Untersuchung, wie Hunderttausende Tötungen menschlichen Lebens überhaupt begründet werden (so, wie - eine kuriose Parallele zu einem anderen heiklen Thema der Ausnützung staatlich gewährter Möglichkeiten – niemand eine Durchleuchtung der Arbeitslosen-ziffern wagt). Es müssen nicht die Namen preisgegeben werden, aber kein Datenschutz und keine infor-Selbstbestimmung mationelle kann verbieten, der Öffentlichkeit mitzuteilen, mit welchen Begründungen mehr als hundertfünfzigtausend Menschenleben jährlich vernichtet werden, die blühende, gesunde Kinder werden könnten.

In dieselbe Richtung deutet die Angst davor, die Abtreibung auf Krankenschein zu verbieten, obwohl Schwangerschaft nun wirklich keine "Krankheit" ist. Verteidiger des Krankenscheins behaupten, andernfalls würden Frauen zum Kurpfuscher getrieben. Wieso aber soll der Kurpfuscher teurer sein als der reguläre Arzt? Dahinter steckt etwas ganz anderes. Wenn nämlich wirklich eine soziale Notge vorliegt, erstattet die Sozialhilfe die Kosten. Da würde die Prüfung erfolgen, die zu fordern nicht einmal der Unions-Entschlie-Bungsantrag wagt: ob tatsächlich eine Notlage vorliegt oder das Kind eben nur unbequem ist.

Die Union hat für die Schaffung einiger guter Einrichtungen gesorgt, die werdenden Müttern nicht

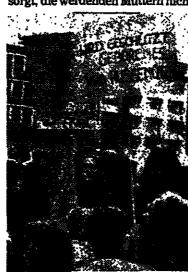

Kinder - nur eine Dispositionsmasse? Demonstration für Abtreibung FOTO: DPA

nur Rat, sondern erhebliche finanzielle Hilfe sichern: insofern braucht sie wahrlich kein schlechtes Gewissen zu haben. Sie hat aber Angst vor dem Thema, weil sie davon überzeugt ist, daß eine Mehrheit von Wählern gegen die Beschränkung der Abtreibung ist. Dabei übersieht sie, wie komplex die Frage der Moral in der Politik ist. Viele Leute wissen sich insgeheim fähig zu Gesetzesverletzungen, sie würden schon mal im Laden klauen. Steuern hinterziehen, betrunken Auto fahren - wenn sie glauben, daß niemand es merkt; deswegen bejahen sie aber längst nicht die Abschaffung der Gesetze.

Eine Partei, die in einer zentralen sittlichen Frage – und sehr viel hö-here Fragen für den Staat als den Schutz des menschlichen Lebens gibt es kaum – einen sittlichen Standpunkt bezieht, mag einige Stimmen verlieren; sie wird aber mehr als das bei anderen gewinnen, die spüren, daß mit Unmoral auf die Dauer kein Staat zu machen ist. Oder umgekehrt: eine christliche Partei, die einen zentralen christlichen Standpunkt aus Angst preisgibt, riskiert eine um sich greifende Verachtung, die politisch gefährlicher ist als der Lärm jener, die ihre Annehmlichkeiten höher stellen als das Leben anderer. Das wird auch nicht dadurch widerlegt, daß man sich auf die Unwilligkeit des Koalitionspartners beruft - abgesehen davon, daß auch eine liberale Partei den Schutz des menschlichen Lebens ernst nehmen sollte.

Dabei geht es nicht darum, daß wir \_einen ausgeglichenen Etat einem aussterbenden Volk übergebenden könnten", wie es ein christlicher Politiker einst formulierte. Kinder sind keine Dispositionsmasse, die man am Leben läßt oder umbringt, je nach Bevölkerungsstatistik. Es geht um die Achtung vor dem menschlichen Leben schlechthin, ohne die sich keine Zivilisation behaupten kann, ob sie nun an Gott und seine Gebote glaubt oder nicht. Lange Zeit schien es, als beherrschte die menschenlebenverachtende "Emanzipation" die Diskussion; nun scheint sich Gegendruck zu regen und wenigstens einige Politiker zu wecken. Insofern ist die Demokratie eine sehr gesunde Staatsordnung; die Union sollte die Zeichen nicht mißverstehen.

# IM GESPRÄCH Ernest Fleischmann

# Ein Großer an die Opéra

Von Reinhard Beuth

Dem französischen Kulturmini-ster Jack Lang ist ein Coup sondergleichen gelungen. Er hat einen der ganz Großen des internationalen Musikmanagements, Ernest Fleischmann, als Direktor der Pariser Opera verpflichten können. Ein Amt, das eben wieder verwaist wurde, weil der Italiener Massimo Bogianckino sich zum Bürgermeister von Florenz wäh-

Um Ernest Fleischmann, den Direktor des Los Angeles Philharmonic Orchestra, hatte sich New Yorks Metropolitan Opera ein ganzes Jahr lang mit Engelszungen bemüht. Dort war der Posten eines General Manager frei dem freilich neben dem "Artistic Director und Chefdirigenten James Levine kaum künstlerische Befugnisse blieben. Erst im September hatten sich die Verhandlungen mit Fleischmann endgültig zerschlagen. Er wolle in Los Angeles bleiben, hieß es

Fleischmann, Jahrgang 1925, stammt aus Frankfurt am Main, aus dem so musikalischen jüdischen Bürgertum dieser Stadt. Vor den Verfolgungen des Dritten Reichs flüchteten die Fleischmanns nach Südafrika. Dort ging Ernest Fleischmann zur Schule, dort besuchte er das College. Berufsziel: Musiker. Er wurde Pianist und Dirigent. Aber schon damals zeigte sich, daß er ein mindestens ebenso großes Talent zum Organisieren, Verwalten und Managen hatte wie zum Musizieren. Er begann, Konzerte zu veranstalten. Er war bald ein bekannter Impresario - in Südafrika.

Dort stößt man mit hochfliegenden musikalischen Plänen – und die hatte Ernest Fleischmann dank seines fanatischen Qualitätsbewußtseins in künstlerischen Dingen – sehr schnell an die Decke, und so nutzte er die erste Chance, ins nachkriegsberuhigte Europa zurückzukehren: als Verwaltungsdirektor des London Symphony Orchestra. Es war Fleischmann, der dem LSO in den fünfziger Jahren den ersten Rang unter Londons Orchestern erkämpfte. Der Schallplattenkonzern CBS kaufte ihn ein, als Chef seiner europäischen Division. Acht Jahre lang saß Fleischmann auf diesem Stuhl. Doch dann

wollte er wieder näher zur Musik. Das Los Angeles Philharmonic Orchestra dümpelte künstlerisch dahin: Es ist steinreich dank seiner kalifornischen Sponsoren, aber in der Musikwelt stand es mehr für die Hollywood

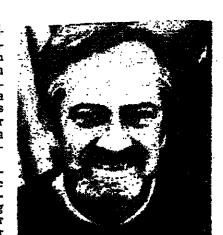

Sehnsucht nach Grüner **Fleischmann** 

Bowl als für die Musik Schönbergs und Strawinskys, die vor seiner Haustür entstanden war. Das zu ändern reizte Fleischmann. Er übernahm 1969 die Leitung des LAPO und siedelte nach Amerika über.

Trotz einiger Rückschläge blieb ihm der Erfolg auch hier treu. Er bescherte dem Orchester Zubin Mehta, Carlo Maria Giulini und jüngst, nach dessen Rücktritt, André Previn als Chefdirigenten. Er machte anspruchsvolle Programme statt des alten Tschaikowsky-Rachmaninow-Gebraus. Er richtete Konzerte mit zengenössischer Musik ein. Er brach Giulini nach mehr als zehn Jahren der Verweigerung ans Opernpult zurück - zu einem sensationellen "Falstaff" Verdis, der ersten Opernproduktion, die das LAPO überhaupt unternahm, die aber gleich nach Lordon und Florenz sowie an die Plattenindustrie zu verkaufen war. Und im letzten Jahr verblüffte er Los Angeles noch mit einem großen Pierre-Boulez-Festival, das der Komponist als Krönung seines bisherigen Schaffens ansehen konnte.

Nun kehrt Fleischmann nach Eu ropa zurück. Dessen alte, nicht nur musikalische Kultur hat er am Pazifik doch vermißt. Als eine amerikanische Freundin (sie kam aus dem Schwarzwald nach L. A.) ihm kürzlich beim Abendessen Grüne Sauce servierte, da brach der stattliche Sechziger in Tränen aus: Denn seit er in Südafrika von Mutters Tisch geschieden war, hatte er keine Frankfurter Grüne Sauce mehr bekommen. Nun, die Pariser Köche sollten helfen können.

# **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

Frankfurter Rundschau

Wen sonst als den einheimischen militärisch-industriell-politischen Komplex hat Gorbatschow im Visier gehabt, als er aus dem Fenster des Sitzungssaals des Obersten Sowjet noch einmal an Reagan appellierte, doch (im sowjetischen Sinn) vernünftig zu sein? Dem US-Präsidenten hat der sowjetische Parteichef das elf Stunden lang direkt ins Gesicht gesagt; der kennt die Botschaft schon. Es können diesmal nur die Eisenfresser im Sowjetland gewesen sein, denen die Außerung markiger Entschlossenheit galt. Dem US-Präsi-denten hat er die Tür, hinter der ein gedachter Verhandlungsraum liegt, jedenfalls nicht ins Gesicht geschlagen. Wenn es aber nun gilt, mit So-wiet-Weinbergers fertigzuwerden, dann zeigt dies nur die hausgemach-

### RHEIN-NECKAR-ZEITUNG

ten Probleme in klarerem Umriß

Die auf Wunsch der SPD eingefüg-

te Forderung nach einer gleitenden Anpassung der deutschlandpoliti-schen Rechtsnormen an die Lage in der DDR ist das Beispiel für eine Politik, die sich nach Gutdünken aus

der nationalen Ladenkasse bedien dennieri das nocusimas ar Selbstbestimmung, nach dem sich der Verzicht auf Formelkram richten soll? Selbstbestimmung ist so wenig verhandelbar wie der Menschenrechts Grundkatalog. Soll der ge-scheiterten These Bahrs vom Wandel durch Annäherung nun das Lafontaine-Modell folgen: Teilung durch Anpassung? Daß sich die Saar-Opposition für eine solche Deklaration begeistern konnte, bestätigt nur das Fehlen eines Oppositionsführers mit politischem Durchblick. Es gäbe näberliegende Dinge zu entscheiden.

# TAGESANZEIGER

Die Zürcher Zeitung wundert sich über Felfe:

Nur eine Woche nach dem Genfer Gipfel hat der Gorbatschow-Look auch auf die deutsch-deutschen Beziehungen durchgeschlagen: Staunend verfolgen die Bundesdeutschen die ungewöhnliche Reise des SED-Politbüro-Mitglieds Walter Felfe durch die hessischen und pfälzischen Lande . . . Wenn solcher Stilwandel vom versteinert-freundlichen Grau zur mediengerechten Schau - eine Bedeutung haben sollte, dann die, daß die SED-Führung über eine außerordentliche Anpassungsfähigkeit an die neue Moskauer Öffentlichkeitsarbeit verfügt.

# Wenn das Parlament sich selbst nicht ernst nimmt

Die Tendenz zum Monolog zerstört die Konsens-Funktion / Von Peter Philipps

Am Maßstab Carl Jakob Burck-hardts gemessen, droht sich der Deutsche Bundestag zum Standard eines Lehrlingsheims zurückzuentwickeln: "Politik ist die schwierigste aller menschlichen Künste". Von der meisterlichen Beherrschung dieser Kunst entfernt sich - die Etatdebatte dieser Woche unterstreicht es - die Versammlung der "Vertreter des gan-zen Volkes" (Artikel 38 des Grundgesetzes) Jahr um Jahr weiter,

Kurt Biedenkopf spricht von der "ständigen Abnahme der innovativen Fähigkeiten von parlamentarischen Debatten". Und in der Tat: Plenarsitzungen des Bundestages werden von immer mehr Parlamentariern als Balkonplätze für Wahlkampfreden verstanden. Der Monolog, absichtlich am politischen Gegenüber vorbei, ist zur Regel, der Dialog, das sechlich-politische Ringen um den richtigen

Weg, zur Ausnahme geworden. Wer Parlaments-Debatten nur als kostengünstige Form der Fernsehunterhaltung betrachtet, der mag manchmal auf seine Kosten

kommen. Doch einerseits ist der Witz meistens nicht einmal sehr gekonnt, und andererseits ist die Gefahr sehr viel größer, daß Ver-drossenheit über die Witzlosigkeit solcher Debatten um sich greift.

Es entspricht ja nicht der Wirk-lichkeit, daß ein Dialog nicht mehr möglich ware. In kirchlichen Akademien, in politischen Stiftungen und privaten Zirkeln findet das Gespräch zwischen den Parteien statt. Wenn es im Bundestag nicht zustande kommt, wenn er also seiner Konsensbildungs-Funktion nicht mehr genügt, so wirken die Parteien daran mit, ihm seine materielle Legitimation zu entziehen. Das Aufkommen der Grünen ist hierfür ebenso ein Indiz wie die modische Bemäntelung von Rechtsbrüchen als "begrenzten Regeiverletzungen", weil nur so gesellschaftlicher

Fortschritt zu erreichen sei. Da wir eine Parteien-Demokratie haben, müssen die Parteien in erster Linie bei sich die Schuld und den Weg aus dem Dilemma suchen. Dies beginnt bei der Auswahl der Kandidaten für Bundestagsmanda-

te und den Qualitätsansprüchen an sie. So ist die Tendenz immer stärker geworden, Politik als beamten-ähnliche Laufbahn zu betrachten: Nach dem Politologie-Studium auf die Assistenten-Stelle in Partei oder Fraktion; nach mehrjähriger Bewährung winkt das Mandat. Lebenserfahrung, materielle und damit geistige wie politische Unabhängigkeit bleiben zu Lasten der Qualität des Parlaments auf der

Die Parteien sind es auch, die in ihren eigenen Reihen den Hang zu wahlkampfträchtigen Schlagworten in Permanenz fördern und somit die argumentative Auseinandersetzung verdrängen. Wenn aber alle empirischen Daten darauf hinweisen, daß sich ein immer größerer Anteil der Bevölkerung zu "ungebundenen Situationswählern" (Peter Radunski) entwickelt, dann bedarf es anderer Mittel als der Glaubensbekenntnisse für jene Bürger, die schon gläubig sind. Bibelfeste fühlen sich an Matthäus 12 erinnert: "Ich sage euch aber, daß die Menschen müssen Rechen-

freier", nicht von der Fraktionsführung zugeteilter Redezeit in den Debatten vorzusehen, ist ein richtiger Schritt. Aber warum nicht wei-ter? England mit seiner jahrhundertealten parlamentarischen Erfahrung behält seine Lebendigkeit im Unterhaus auch dadurch, daß der Speaker das Rederecht handhabt. Der parlamentarische FDP-Fraktionsgeschäftsführer Torsten Wolfgramm hat schon vor Jahren angeregt: "Heute bestimmen faktisch die Fraktionen die Reihenbekommen würde, dem amtierenden Präsidenten mehr freie Hand bei der Gestaltung einer Debatte zu lassen, wie dies z.B. in England geschieht."

Es funktioniert dort auch des-halb zu aller Zufriedenheit, weil sich der Speaker bemüht, hauptsächlich diejenigen zu Wort kommen zu lassen, die von der jeweils

schaft geben am Jüngsten Gericht von einem jeden unnützen Wort, das sie geredet haben." behandelten Materie auch etwas verstehen – gleichviel, in welcher Bankreihe sie aufgesprungen sind. Daß die totale Offentlichkeit der Bankreihe sie aufgesprungen sind. Daß die totale Offentlichkeit der Debatten durch Live-Übertragungen im Fernsehen zunächst eher ein Pferdefuß ist, ergibt sich ebenfalls aus dieser Beratungswoche. Der Hang zu Fensterreden zu bester Sendezeit wird stärker. Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel

> Demokratie nur ernst nehmen. Aber das dauert wohl noch, bis sich diese Einsicht durchsetzt

# Der Kampf um die Rosinen auf dem Spielplan

Man hört es allerorten: Opern-Karten? Nicht zu haben! Werden die schönen Stimmen der großen Mehrheit verenthalten? Ein Vorwurf, der kritischer Übergrüfung nicht standhält.

Von REINHARD BEUTH

s gibt Leute, die versuchen seit zwanzig Jahren, Karten fürs Zwanzig Jahren, Karten fürs Nationaltheater zu bekommen, doch sie haben noch me Glück gehabt", gibt Gerhard Heldt, der Pressesprecher der Bayerischen Staatsoper, unumwunden zu. Und er hat den schwachen Trost parat: "Nicht verzagen – man wartet ja auch länger als zwanzig Jahre auf einen Sechser im Lotto. Und statistisch ist die Chance auf einen Treffer bei uns wesentlich mößer."

Ja, Münchens Nationaltheater könnte an manchem Abend 4000 oder gar 6000 Plätze statt seiner 2000 haben, und es würde doch immer noch voll. Aber wer so gar kein Glück hat mit Karten für Deutschlands schönten Musentempel, der hat wohl auch einen allzu speziellen Geschmack neben notorischem Pech. Denn auch an der Bayerischen Staatsoper ist nicht immer alles ausverkauft. Für moderne oder einfach weniger populäre Opern gibt es Karten genug.

Eine Opernstadt wie München reagiert eben auf Feinheiten. Wie an jedem größeren Haus wird der Spielplan mit Besetzungen frühzeitig veröffentlicht. Man kann ihn sich sogar zuschicken lassen, dann weiß man sechs Wochen im voraus Bescheid. Und die Ankündigungen von besonderen Gastspielen - wenn also Pavarotti kommt oder Domingo - erfolgt noch früher in den Zeitungen. Dann picken sich die Opernfans die Rosinen aus dem Spielplan und bestellen. Nur wenn bei Beginn des offiziellen Vorverkaufs - vier Wochen vor der Aufführung - schon mehr Bestellungen vorliegen als Plätze vorhanden sind, entscheidet das Los. Und nur bei diesen Aufführungen trifft der Vergleich mit dem Lotto. Das ist auch in München nur bei einem Dutzend von 300 Aufführungen im Jahr der Fall. Bei allen anderen Absagen gilt: zu spāt bestellt.

In einer wohlbürokratisierten Minsikbehörde wie der Bayerischen
Staatsoper hat man sich aber noch
über viel mehr Gedanken gemacht
Schriftlich bestellen können nur jene,
die außerhalb des Minchner SBahn-Bereichs wohnen Münchner
Opernkunden müssen zur Kasse
kommen – und stets wird erst einmal
die Hälfte aller zum Verkauf stehenden Karten für diesen Kundenkreis

reserviert. Das ist Dienstauweisung. Selbst wenn ein starkes Abonnement in der Aufführung sitzt, maximal 1400 Plätze, gibt es noch 600 Karten im freien Verkauf, 300 für schriftliche Besteller und 300 für Kassenkunden. Daß diese Kontingente ihre Adressaten auch erreichen, darüber wachen Kassenleiter, Theaterverwal-



oper München

tung, argusängige Opernfans und die lokalen Journalisten, die von den andauernden Klagen ihrer Leser, man komme nicht rein in die Oper, die doch alle mit subventionierten, genervt werden.

Klagen auch aus Bonn: Seit da Jean-Claude Riber große Opern mit attraktiven Sängern veranstaltet, ist das nicht einmal 900 Platze große (selbst in alten, braven Bonner Stadttheater-Zeiten oft zu kleine) Haus endgültig aus allen Nähten geplatzt. So gut wie knallvoll werden hier selbst weniger bekannte Opern wie Mozarts "Titus" (99,6 Prozent) oder Cherubinis "Medea" (98,8 Prozent durchschnittliche Platzausnutzung je Werk). Aber schon bei Straussens "Salome" und Giordanos "André Chenier" gab es immerhin noch rund vierzig freie Sessel pro Abend. Und auch in Bonn gilt, daß neben dem Abonnement und den Besucher-Ornisationen (Theatergemeinde und Freie Volksbühne) wenigstens 200 Gelegenheitskäufer pro Aufführung bedient werden.

Sehr hoch ausgelastet – um die 90 Prozent im Durchschnitt – sind alle großen Opernhäuser in Deutschland. Und das muß so sein. Für eine Sache, die die Leute nicht mehr nachfragen, dürfte man nicht Jahr für Jahr über eine Milliarde Mark Steuergelder ausschütten. Überall gibt es die hoffnungslos ausverkauften Renner und die unverkäuflichen Hänger.

Ein besonders kurioses Beispiel aus Köln: Dort schwankten im Oktober die Auslastungen für Rossinis "Diebische Elster" zwischen 66 Prozent an einem Mittwochabend und 100 Prozent am Sonntagnachmittag. Im selben Monat pendelte die Turandot" zwischen 82 Prozent und tomoor", zwischen 85 und 100 Prozent. Solche Schwankungen stellen sich sogar bei gleichbleibender oder nur unwesentlich geänderter Besetzung ein. Fazit: Wer eine Aufführung sehen will, der kann sie auch sehen, nur vielleicht nicht an dem Tag, an dem er sie gern gesehen hätte. Oper läßt sich nicht wie Kino einpassen in den gerade freien Abend zwischen Kegelclub und Saunaparty. Oper beansprucht den Vorrang im Terminkalender.

Ob Hamburgische Staatsoper oder Deutsche Oper Berlin, ob Staatstheater Stuttgart oder Düsseldorfs Deutsche Oper am Rhein: Die Situation gleicht sich überall aufs Haar. Die Premieren und außergewöhnlich hoch besetzte Aufführungen sind überlaufen, aber im großen und ganzen halten sich Angebot und Nachfrage ganz gut die Waage. Nicht einmal Rolf Liebermanns neue Einheitspreise für den Olymp der Hamburgischen Staatsoper (vier Mark im vierten, acht Mark im dritten Rang) haben da Bewegung gebracht: Ist die Besetzung uninteressant, ist der vierte Rang noch immer leer, aber wenn Domingo singt, ist er noch genauso voll wie früher, als die Karten dort zehnmal so teuer waren.

Die Klage, man komme nicht hinein in die Öpernhäuser, ist also ungerecht. Oper gibt es genug, nur Premieren, Primadonnen und Pavarottis gibt es zu wenige. So gilt das auch für die Konzerte: Die Berliner Philharmoniker machten verdutzte Gesichter, als auf ihrer herbstlichen Deutschland-Tournee die Konzerte unter Semyon Bychkov nur zu sechzig Prozent voll waren. Wenn sie mit Karajan reisten, dann schlugen sich die Leute um die Karten. Also: Auch Berliner Philharmoniker gibt es genug, nur Karajans, Bernsteins, Soltis und Giulinis gibt es zu wenige.

Es nutzt also gar nichts, mehr Subventionen bereitzustellen, damit mehr Aufführungen stattfinden können. Denn Engpässe gibt es eben nur bei wenigen Aufführungen, und die lassen sich nicht vermehren, weil sich die Stars nicht vermehren lassen. Ein Domingo singt auch für mehr Geld nicht häufiger, ein Karajan ist nicht auf zusätzliche Gagen angewiesen. Die Stars sind es, die Auftritte gewähren: drei für München, fünf für Paris, zwanzig für New York und fünf für Wien. Sie sind jedem Marktmechanismus entzogen, und ihre Marktmacht spielen sie nur bei besonderen Gelegenheiten aus - so etwa Domingo. wenn er jetzt ein Jahr lang fast ausschließlich Wohltätigkeitskonzerte für die Erdbebenopfer von Mexiko gibt. Da erlöst er mindestens 100 000 Mark pro Abend - eine Gage, die nun wirklich noch kein Opernhaus der Welt zahlt.

Aber auch das nächstliegende klassische Marktgesetz können die Opernhäuser schlecht befolgen, das da lautete: Preise rauf bei den Highlights des Spielplans. Damit würde man zwar die Nachfrage eindämmen, aber zugleich ein Zwei-

Klassen-Recht einführen: Aufführungen zu Preisen wie in Salzburg, also 400 Mark für einen Platz, Aufführungen, die kaum noch der Subvention bedürften, mit Stars für die Reichen und Superreichen; andererseits die subventionierte Oper fürs Volk mit weniger attraktiven Namen. Einen solchen feudalen Doppelbetrieb in einem städtischen oder staatlichen Theater will heute niemand mehr.

Im übrigen gehen manche Häuser schon an die Schmerzschwelle bei den Kartenpreisen. Die Münchner Bürger haben die 240 Mark Höchstpreis bei ihren sommerlichen Festspielen auch im zweiten Jahr noch nicht geschluckt. Da sind teure Plätze zu haben gewesen, selbst bei Werken, die sonst als Publikumsrenner gelten.

Manche Städte werden auf die Dauer nicht darum herumkommen, größere Häuser zu bauen. Amerikas Öpernhäuser bieten 4000 Menschen Platz und die Akustik ist noch passabel. Das ist die einzige Möglichkeit, das Angebot an Plätzen auch für besondere Ereignisse aufzustocken. Essen baut ja nun auch sein Alvar-Aalto-Opernhaus, weil es keinen Sinn mehr hat, teure Oper in einem Haus mit 637 Plätzen zu spielen. Auch Bonn sollte dringend in diese Richtung denken. Paris macht diesen Schritt derzeit mit seinem Bastille-Opernhaus vor. Aber die Bayerische Staatsoper wird natürlich nie und nimmer aus ihrem Nationaltheater ausziehen in eine Betonschachtel mit

München ist auch die einzige Stadt, wo der einfachste Weg ins Opernhaus nicht mehr funktioniert. Die Abonnements sind ausverkauft. Das gibt es sonst nur bei den Berliner Philharmonikern. Jahr für Jahr werden durch "natürlichen Abgang" 20 bis 25 Abonnements frei. Die meisten werden unter der Hand vererbt, inzwischen schon in der dritten Generation. Und die Oper kann ja schlecht beim Standesamt nachfragen, ob der Abonnent noch lebt oder ob es der Enkel sein muß, der Jahr für Jahr den Scheck schickt. In Bonn ist nur das reine Opernabonnement ausverkauft, gemischte Abonnements für Schauspiel und Oper waren zu Spielzeitbeginn noch zu haben.

Kein Wunder, daß die Opernchess allmählich allergisch reagieren auf die dauernden Vorwürse, es gebe keine Karten

# Deutsche Katholiken hören kaum noch auf den Papst

Zunehmende Religiosität, aber gleichzeitig abnehmende Papstund Kirchen-Treue – diese scheinhar paradoxe Tendenz machten die Allensbacher Meinungsforscher in einer Umfrage "Katholiken 1985" aus.

Von GERNOT FACIUS

s ist unbestreitbar", sagt Kardinal Joseph Ratzinger, der oberste Glaubenswächter, "daß die letzten zehn Jahre für die katholische Kirche äußerst negativ verlaufen sind." Kardinal Joseph Höffner spricht von "schweren Krisen", die "in die Kirche eingebrochen sind". Dennoch sieht Höffner Hoffnungszeichen. "Viele sind im Aufbruch zur Mitte der Kirche hin", erklärte er in einem WELT-Interview im September.

Die Allensbach-Daten nun scheinen eher Ratzinger zu bestätigen. Sie besagen, daß 1985 – die Umfrage wurde im Sommer abgeschlossen – 57 Prozent der Katholiken von einem Leben nach dem Tod überzeugt waren; 1963 waren die Meinungsforscher auf nur 48 Prozent gekommen. Demgegenüber nahmen nur noch 38 Prozent der Katholiken jeden oder fast jeden Sonntag an der Eucharistiefeier teil (43 Prozent 1980, im Jahr des Papst-Besuches).

Am brisantesten sind freilich die Aussagen der Studie zur Papst-Treue. Nur noch knapp jeder vierte deutsche Katholik (23 Prozent) bekennt sich zu der Bindungswirkung päpstlicher Entscheidungen. 64 Prozent stimmen dem Kirchenoberhaupt nur dann zu, wenn sie seibst "nicht anders denken". Die Loyalität gegenüber dem

Nachfolger Petri ist in den jüngeren Altersgruppen besonders schwach: In der Gruppe der 16- bis 44jährigen Katholiken setzen sich fast 80 Prozent über päpstliche Weisungen hinweg, fanden die Forscher heraus.

Erstaunlicherweise wurden diese Daten noch nicht in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht, sie wurden "am Rande der Bischofssynode in Rom" (so der Bericht der Katholischen Nachrichten-Agentur) gestreut. Aus "Kreisen, die der Richtung Ratzinger in der Synodenaula nahestehen", wie Recherchen der WELT ergaben. Ratzinger empfindet es als besonders niederschmetternd. daß die Hälfte der deutschen Katholiken die Existenz des Teufels als einer -übermenschlichen Macht, die sich gegen den Willen Gottes außehnt und das Böse bezweckt", leugnet. Glaubhaft erscheint eine solche "mysteriöse, aber reale und nicht symbolische Erscheinung" nur den kirchentreuen Gläubigen, und selbst bei diesen 38 Prozent zögert fast ein Zehntel. Ratzinger sieht in solchen Tendenzen bereits den Abschied von der Heiligen Schrift insgesamt. "Man verabschiedet sich hier von einem für den gegenwärtigen Konformismus unbequemen Aspekt des Glaubens", hatte

Der Bindungsverlust päpstlicher Weisungen wird von den Allensbach-Experten als eine Spätfolge des Zweiten Vatikanischen Konzils bewertet. Es gibt aber auch andere Deutungen. Hat man es hier vielleicht eher mit einer Langzeitwirkung der "Pillen"-Enzyklika "Humanae vitae" Papst Pauls VI. aus dem Juli 1968 zu tun? Für diese These spricht, daß die

der Kurienkardinal bereits vor Mona-

ten zu Protokoll gegeben.

Papst-Loyalität mit zunehmendem Alter wieder steigt.

Aber auch andere Momente spielen eine Rolle. So überraschen die Allensbach-Forscher die Kirchenhierarchie mit dem Hinweis, daß 70 Prozent der deutschen Katholiken die Möglichkeit einer kirchlich anerkannten Wiederverheiratung von Geschiedenen befürworten, mit dem Akzent auf "schuldlos Geschiedene". In der Kerngruppe der Kirchennahen sind es immerhin 52 Prozent.

Damit stellt sich die große Mehrheit der Katholiken eindeutig gegen die Position Roms, 60 Prozent bejahen aus ökumenischer Gesinnung die Interkommunion, nur 35 Prozent stimmen der päpstlichen Forderung zu, Priester und Ordensleute sollten in der Öffentlichkeit durch ihre Kleidung als solche erkennbar sein. Das Allensbacher Institut gibt allerdings zu bedenken, "daß die reformerischen Positionen vor allem von den kirchenfernen Katholiken vorgebracht und die vatikanischen Anliegen von ihnen abgelehnt werden". Bemerkenswert bleibt dennoch die Erkenntnis, daß auch die Kerngruppe der Kirchennahen in der Frage der Wiederverheiratung Geschiedener und der Interkommunion mehrheitlich auf Kollisionskurs zum Papst

Trifft es zu, daß nur noch ein Fünftel der deutschen Katholiken im strengsten Sinn römisch-katholisch ist? Bei der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn, deren Vorsitzender Höffner an der Welt-Bischofssynode teilnimmt, mochte man sich gestern noch nicht zu den sensationellen Ergebnissen aus Allensbach äußern.

# Synode diskutiert Sexualmoral

Von F. MEICHSNER

ls erster Bischof hat der Erz-A bischof von Salzburg, Aan Berg, der traditionsgemäß den bischof von Salzburg, Karl Ehrentitel "Primas von Deutschland" trägt, auf der in Rom tagenden außerordentlichen Weltbischofssynode zwei Probleme aufgeworfen, die viele seiner Mitbrüder im Bischofsamt bewegen und die sicherlich eine der Erklärungen dafür liefern, daß sich nicht wenige Katholiken heute nur mehr zum Teil mit der Kirche und ihrer Lehre identifizieren: die Nichtzulassung geschiedener und wiederverheirateter Gläubiger zu den Sakramenten und die künstliche Geburten-

Der Erzbischof, der im Namen der österreichischen Bischofskonferenz sprach, nannte die erste dieser Fragen ganz offen beim Namen. Er sagte: "Die Kirche muß sich des Problems der Fernhaltung wiederverheirateter Geschiedener annehmen, damit diese nach Bekundung ehrlicher Reue aus Barmherzigkeit wieder zu den Sakramenten zugelassen werden könnten."

Die Frage der Geburtenregelung schnitt Berg zwar in verklausulierter Form, aber doch deutlich genug an. Er erklärte: "Es muß neu geprüft werden, in welcher Weise eine vom Konzil geforderte verantwortungsbewußte Weitergabe menschlichen Lebens

moralisch einwandfrei mit den sehr großen Fortschritten der medizinischen Wissenschaft in Einklang gebracht werden kann."

Die Enzyklika "Humanae Vitae", die jede Form der künstlichen Empfängnisverhütung untersagt, wurde dabei von dem 76jährigen Erzbischof mit keinem Wort erwähnt. Berg bezog sich vielmehr auf das Konzil. das der Enzyklika Pauls VI. vorausging. Diese Enzyklika Rundschreiben war seinerzeit als Vertiefung der Konzilsaussagen und als eine Art Grundgesetz katholischer Sexualmoral präsentiert worden. Daß es von Millionen von Katholiken, besonders in der entwickelten Welt, ständig übertreten hannes Paul II. je zu einer Überprüfung seiner Normen bewogen.

Welchen Anklang Erzbischof Berg mit seinen Vorstößen findet, kann sich erst im Laufe der Detaildiskussion zeigen, die Ende der Woche in den verschiedenen Sprachkreisen (circuli minores) der Synode aufgenommen wird. Der Vertiefung der von den Bischöfen in ihren Situationsberichten aufgeworfenen Fragen sind auf dieser Synode freilich schon zeitlich enge Grenzen gesetzt.

Die Tatsache, daß der Synode für ihre Beratungen insgesamt nur zwölf

Arbeitstage zur Verfügung stehen, hat bereits die Sprecher einiger Bischofskonferenzen bewogen, die Abhaltung einer weiteren Synode über das Konzil vorzuschlagen. "Versuchen wir diesmal, die Probleme aufzuzeigen, und sehen wir das nächste Mal zu, ob wir sie lösen können", sagte beispielsweise Bischof Bernard Hubert im Namen der kanadischen Bischofskonferenz.

Daß die brennenden Probleme dieser nachkonziliaren Zeit von Erdteil zu Erdteil und oft auch von Land zu Land verschieden sind, erleichtert sicherlich ihre Lösung auf universaler Ebene nicht. Die speziellen Sorgen des Österreichers Berg und des Deutschen Höffner sind nicht diejenigen des Polen Glemp, des Brasilianers Lorscheider, des Indonesiers Hadisumaria und des Afrikaners Pasinya. Trotzdem soll und muß ein gemeinsames Projekt für den Ausbau und die Einrichtung des nachkonziliaren Kirchengebäudes ausgearbeitet und verwirklicht werden.

So verlangt es nicht nur das universale Selbstverständnis der katholischen Kirche. So fordert es auch die heutige Zeit, in der, wie sich der amerikanische Bischof Low ausdrückte, "die Welt die Dimensionen eines Dorfes anzunehmen beginnt".

KLÖCKNER-MOELLER



# Elektronik oder Elektromechanik? Wir bieten beides.

Elektrische und elektronische Anlagen, Systeme und Geräte zur Automatisierung und Energieverteilung. Wir forschen, planen, bauen und leisten Kundendienst weltweit.

Klöckner-Moeller, Postfach 1880, D-5300 Bonn 1, Tel. 0228/602-0.

Wer viele Kundenwünsche zu erfüllen hat, muß schon ungewöhnlich flexibel sein. Eine Kundengruppe hat bereits auf elektronische Steuerungen umgestellt, das bedeutet, daß unser Angebot die vollständige Produktpalette "Industrie-Elektronik" umfaßt. Die Vorteile dieser zukunftssicheren Systeme und Anlagen liegen auf der Hand und sie werden sich auf Dauer

durchsetzen. In anderen Bereichen sind unsere bewährten elektromechanischen Schaltgeräte weiterhin gefragt und stehen nach wie vor zur Verfügung.

Sie sehen, es gibt keinen Grund, entweder Elektronik oder Elektromechanik anzubieten. Zu Ihrem Vorteil produzieren wir beides. Denn wenn es um zuverlässige Automatisierung und Energieverteilung geht, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Dafür sorgen Ingenieure und Techniker in über 300 Technischen Außenbüros im In- und Ausland und 6.000 Mitarbeiter in 23 Werken.

Sprechen Sie mit uns.
Wir haben das Know-how
für Qualität.

dem Karl-Marx-Orden ausgezeich-

Von HANS-R. KARUTZ A rmeechef Heinz Hoffmann voll-endete gestern ein dreiviertel

Jahrhundert, und Stasi-Minister Erich Mielke, "Held der DDR", begeht in einem Monat den 78. Geburtstag: Die SED-Spitze kommt in die Jahre. Vorausschauende Personalpolitik von SED-Chef Erich Honecker (73) aber sorgt jedoch dafür, daß die beiden Altkommunisten als Stützen mit Disziplin und Arbeitskraft auf ihren Posten bleiben. Dennoch wartet die Ablösung: Hoffmanns Vize, Generaloberst Fritz Streletz, kann sich als Generalstabschef Hoffnungen machen. In Ost-Berlin wird außerdem als Nachfolger für Mielke dessen Vertreter Ru-

Die "DDR"-Führung steht vor dem unvermeidlichen Wechsel ihres Führungspersonals. Aber anders als bei Konrad Naumann, der eher über seine nichtkommunistische Unbeherrschtheit, denn über eine bekannte Widerborstigkeit gegenüber Ho-necker stürzte, schlägt für die beiden Politbüro- und Kabinetts-Senioren bisher ihre absolute Zuverlässigkeit und Professionalität zu Buche.

dolf ("Rudi") Mittig (60) favorisiert

und nicht mehr Spionagechef Mar-

kus Wolf (62).

Der Mannheimer Hoffmann, ein Landsmann von Helmut Kohl, wäre zur Feier seines 75. Geburtstages wohl gern mit dem Titel eines "Marschalls der DDR" ausgezeichnet worden, wurde es jedoch nicht. Diese Stufe existiert erst seit 1982 und kann für "außergewöhnliche militärische Leistungen" vom Staatsratsvorsitzenden - sprich Honecker verliehen werden. Seit Februar 1961, also noch vor dem Mauerbau, mußte sich Hoffmann bisher mit dem Status eines Vier-Sterne-Generals (Armeegeneral) begnügen. Auch der 30. NVA-Gründungstag am 1. März 1986 böte allerdings immer noch Anlaß genug, Hoffmann als dem eigentlichen "Vater der Volksarmee" den Marschallstab in den Tornister zu legen. Hoffmann wurde gestern mit

Hoffmann, der sich gern in seiner weißen Ausgehuniform präsentiert,



Wurde gestern 75: Armeechef Heinz Hoffmann FOTO: KLAUS MEHNER

die ein wenig an Karinhall gemahnt (zuletzt trug er sie bei der Semper-Oper-Premiere im Februar 1985), und der erst im Juni Frankreichs Premier Laurent Fabius an der Ostberliner Festtafel mit elffacher Ordensspange und Gala-Uniform verdroß, prägt seit 15 Jahren die Volksarmee. Die 172 000 Mann plus rund 80 000 Mann Betriebskampfgruppen, voll in die Stäbe des Warschauer Paktes eingefügt, sind in der heutigen Ausprägung das Werk des alten Spanien-Kämpfers.

Als sein Nachfolger steht, meinen Auguren in Ost-Berlin, Generaloberst Fritz Streletz bereit. Der 59jährige Oberschlesier, eines von ZK-Mitgliedern, kommandiert den NVA-Hauptstab (Generalstab) und befindet sich im besten Alter. Streletz ist außerdem seit 1972 als unmittelbarer Nachfolger Honekkers im Amt der Sekretär des "Nationalen Verteidigungsrates". Streletz diente noch als Unteroffizier in der Wehrmacht und geriet in sowjetische Gefangenschaft. Seine Karriere baute sich nicht – wie bei Honeckers anderem engen Vertrauten in der NVA-Spitze, Polit-Chef Heinz Keßler - über die FDJ-Schiene, sondern rein im militärischen Apparat auf. Streletz hat den Vorteil, sechs Jahre jünger als der schlesische Arbeitersohn Keßler zu sein. Die ideolo-

Von seriös bis skandalös reicht nach Auskunft hochkarätiger Manager das Geschäfts-

Glanz und Elend

gebaren deutscher Personalberater. Das Thema des "Reports". Die 'Wirtschaftswoche'

der Headhunter.

informiert umfassend über alles, was in der Wirtschaft wichtig ist. Jeden Freitag neu.



Erich Mielke, Minister für Staatssicherheit, ist 78

gische Arbeit innerhalb der NVA, die von Hoffmann häufig beklagte Mängel zeigt, gehört in Keßlers Be-

Kein Zweifel, daß Hoffmann, Keßler und Streletz zu den entschiedensten Befürwortern von Wehrunterricht in den "DDR"-Schulen gehören, auf eine härtere Gangart gegenüber Wehrdienstverweigerern oder Total-Verweigerern gedrängt haben und somit jedem Liberalisierungskurs gegenüber der Kirche mißtrauen.

Als Nestor des Politbüros, der am 28. Dezember 78 Jahre alt wird, kann Erich Mielke selbst bestimmen, wann er sich in den Ruhestand zurückziehen will: Allenfalls "DDR"-Fußballfans bekommen ihn bei Heimspielen des Abonnements-Meisters Dynamo Ost-Berlin als Fan in der Chef-Loge aus einer gewissen Nähe zu sehen. Dienstliche Ermüdungserscheinungen scheint der Mann, der am Berliner Wedding aufwuchs, noch immer steckbrieflich wegen eines Polizistenmordes von 1931 gesucht, nicht zu erkennen zu geben.

Spekulationen über seine Nachfolge richten sich auf zwei Namen: Markus Wolf (62), erfolgreicher "DDR"-Spionagechef, der Günter Guillaume ins Kanzleramt "implantierte", und Mielkes Stellvertreter Rudi Mittig. Der Vogtländer ist zwei Jahre jünger als Wolf, und für ihn spricht, daß "Mischa" Wolf als Mann aus der vordersten Front auch als Minister schwerlich die Geheimdienst-Aura abstreifen könnte. Der gelernte Maurer Mittig absolvierte eine lupenreine Karriere innerhalb des Staatssicherheitsdienstes. Der Generalleutnant gehört - beispielsweise wie Honeckers Mann in Bonn, Ewald Moldt, - dem SED-Zentralkomitee als Kandidat an. Er gilt als Mann des Apparats und trat bisher nicht öffentlich hervor.

Nächst Honecker (Jahrgang 1912) ist Ministerratschef Willi Stoph mit seinen 71 Jahren neben Mielke, Hoffmann, Honecker, Kurt Hager und Erich Mückenberger einer der älte-sten im Politbüro: Nie verstummten Ablösungs- und Rücktrittsgerüchte wegen Stophs angegriffener Ge-sundheit und der öffentlichen Affäre um seine in die Prager Botschaft geflüchtete Nichte bewahrheiteten sich nicht. Sicherlich behält Honekker mehrere Kandidaten für eine eventuelle Nachfolge im Auge, wobei Wirtschafts-Chef Günter Mittag aufgrund seiner schweren überstandenen Operation mit Unterschenkel-Amputation und der außerordentlichen Arbeitsbelastung durch die Aufstellung des neuen "DDR"-Funfjahresplans und seiner Abstimmung mit den sowjetischen Wünschen bis ins Jahr 2000 schwerlich in Betracht kommt. Der 58jährige Werner Jarowinsky wäre - neben seiner Präsentabilität als SED-Chef - aufgrund seiner Ausbildung gewiß ein geeigneter Ministerpräsident.

Aus dem selben Jahrgang wie der gebürtige Leningrader Jarowinsky, auf den vor allem die Sowjets schworen, stammt Zeiss-Chef Wolfgang Biermann. Er gilt als einer der fähigsten "DDR"-Wirtschaftsmanager. Seit knapp zehn Jahren gehört der Honecker-Mann dem SED-Zentralkomitee an. Der Staatsbetrieb Carl Zeiss erwirtschaftete 1984 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Mark - soviel wie die im Westen neu begründete Mutterfirma, Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied: Biermann beschäftigte 48 000 Mitarbeiter, Zeiss (West) nur gut die Hälfte ...

# Weiterhin zwei Prozeß-Tage in der Woche

hst Bonn Im Parteispenden-Verfahren vor dem Bonner Landgericht bleibt es vorläufig bei zwei Verhandlungstagen in jeder Woche. Vorsitzender Richter Hans-Henning Bucholz, der diese Entscheidung gestern verkündete, widersetzte sich damit dem Begehren der Staatsanwaltschaft, das Verfahren gegen den ehemaligen Flick-Manager Eberhard von Brauchitsch und die beiden früheren Bundeswirtschaftsminister Hans Friderichs und Otto Graf Lambsdorff durch die Anberaumung eines dritten Prozeßtages zu beschleunigen.

Die Bemühungen von Gericht und Staatsanwaltschaft konzentrierten sich im übrigen auch am gestrigen 22. Verhandlungstag darauf, einzelne Spendenvorgänge aus den Jahren 1974 und 1975 zu verifizieren und festzustellen, auf welchen Wegen, über welche Personen und Konten Gelder an die Parteien geflossen sind. Dazu mußte Brauchitsch die Qualität und Authentizität von Diktatzetteln, Notizblättern, Telefonlisten und Kalendervermerken bestimmen, Organisationshilfsmittlen, wie sie zur Führung eines jeden großen Büros unverzichtbar sind. Schwierig ist dabei, nach so vielen Jahren im einzelnen anzugeben, inwieweit solche Notizen Geschehenes widerspiegeln und wo nur Geplantes.

Die Verteidigung bemühte sich nachdrücklich darum, hervorzuheben, daß die seinerzeitigen mit inquisitorischer Energie betriebenen Nachforschungen der Staatsanwaltschaft nach heimlichen Konten "für den gesamten tatrelevanten Zeitraum" nicht das geringste Ergebnis zutage gefördert hätten. Ihre Mandanten hätten einen Anspruch darauf, daß die Staatsanwaltschaft dieses Scheitern auch eingestehe. Doch davon wollte die Riege um Oberstaatsanwalt Dieter Irsfeld nichts hören. Das Wort Scheitern setze ein gewisses Wunschdenken voraus und widerspräche dem Bemühen um eine objektive Aufklärung. Einer der Brauchitsch-Verteidiger, Prof. Schreiber, erinnerte spöttisch an "das alte Märchen von der objektivsten Behörde

# Biedenkopf und Roth nicht weit voneinander entfernt

Diskussion über wirtschaftspolitische Perspektiven

Es war vor allem der CDU-Vordenker Kurt Biedenkopf, der für einen überfüllten Saal in der Friedrich-Ebert-Stiftung gesorgt hatte. Mit dem SPD-Fraktionsvize Wolfgang Roth diskutierte er über wirtschaftspolitische "Perspektiven für den Weg in die 90er Jahre". Es war die letzte Veranstaltung in einer Diskussionsreihe, die vom inzwischen verstorbenen Alex Möller zum parteiunabhängigen Forum ausgebaut worden war. Beide Politiker begrüßten das Vorhandensein, da der Bundestag immer weniger das Forum für gemeinsames Ringen um den politischen Weg in die

Žukunft sei. Zu den strukturellen Veränderunen, die in unserer Gesellschaft nach Biedenkopfs Meinung vorgenommen werden müssen, gehört ein radikaler Abbau der Subventionen. Als erstes seien in harten Schritten alle Wohnungsbau-Subventionen zu streichen, "einschließlich des Einkommensteuer-Paragraphen 7b", mit anschließender Auflösung des Wohnungsbauministeriums. Die Förderung sei\_ politischer Unfug" und halte nur einen "nichtfunktionierenden Markt" zum Schaden aller aufrecht.

Insgesamt sei, so der Professor, die derzeitige wirtschaftliche Ausgangs-lage "günstig für gesellschaftliche Innovationen". Aber das "Sonderproblem Arbeitslosigkeit" könne kurzfristig "nicht wesentlich verändert" werden, "auch wenn staatlich der produktive Bereich angeregt" werde, wie dies im SPD-Vorschlag "Arbeit und Umwelt" vorgesehen ist. Denn die Arbeitsmenge nimmt bei uns ständig ab", das von der Wirtschaft nachgefragte Arbeitsvolumen betrage heute nur noch rund 62 Prozent der Menge von 1955, obwohl es seitdem zyklisch ein ständiges Wirtschaftswachstum gegeben habe. Es gibt kein Indiz, daß sich dieser Prozeß nicht fortsetzt."

Die Strukturen müßten so verändert werden, daß man die vorhandene Arbeitsmenge an die "vermitteln" könne, "die mitarbeiten wollen". Dafür erwiesen sich aber die derzeitigen "Strukturen des Arbeitsmarktes als

PETER PHILIPPS, Bonn zu wenig elastisch", das soziale Sicherungssystem habe sich inzwischen zu einer Kartell- oder Schutzwirkung zugunsten derer entwickelt, die A beit haben". Hinzu trete die Abgaberilast: "Wer heute 1700 Mark netto verdienen will, der muß eine Wertschöpfung von 3500 bis 4200 Mark an seinem Arbeitsplatz erwirtschaften" wenn der Betrieb nicht zusetzen soll Biedenkopf: Das Sozialsystem aus den fünziger Jahren entspreche nicht mehr der \_tatsächlichen Leistungsfähigkeit der privaten Haushalte".

Zu seinen Vorschlägen gehörten eine grundlegende Reform des Sozialund des Steuersystems, eine stärkere Subsidiarität für gesetzliche Regelungen", etwa dadurch, daß Tarifverträge Alternativen zu Gesetzen bijgeden. Biedenkopf sprach von der wirklichen Aufgabe einer großen

Steuerreform", zu der auch die Umstrukturierung hin zu den indirekten Steuern gehöre. Und: Nur wenn die Gesellschaft die "Fähigkeit zum qualitativen Wachstum" besitze, sei es "möglich, dauerhaft die Grundlagen des Wohlstands zu erhalten".

Wolfgang Roth war in vielen Punkten gar nicht so weit entfernt. Nach Verständigung darüber, daß "Marktwirtschaft nicht denkbar ohne einen starken Staat, sondern im Gegenteil eine staatlich organisierte Veranstaitung" (Biedenkopf) sei, war man sich auch einig, daß beim Umweltschutz, am besten innerhalb staatlicher Rah menbedingungen durch Wettbewerb Innovation geschaffen werden kann. Daß bei weiterer Begründung Roth von Biedenkopf grinsend in der politischen Nähe Bangemanns entdeckt wurde, sorgte für Unruhe bei ihm und Erheiterung im Publikum.

Der "soziale Konsens ist eine Produktivkraft" auch für die Zukunft, sagte Roth mit des CDU-Politikers zustimmendem Nicken. Ebenso unstrittig war die Novellierung des Kartellgesetzes, um "den Leistungswett- :bewerb zu erhalten" (Roth). Eine Erwiderung auf Roths Ideen, daß "überschießende Produktivitätssteigerung durch Arbeitszeitverkürzung ausgeglichen" werden müsse, blieb Bie-

# Neusel: Spionageabwehr erfolgreich

Staatssekretär sagte als erster Zeuge im U-Ausschuß aus / Keine Informationsdefizite

Spätsommer gab die entscheidenden Antworten auf die Kernfrage, die der von der SPD erzwungene Ausschuß klären soll. Er "habe keinen Anlaß an der Wirksamkeit und Vollständigkeit" der Regelungen von Information und Aufsicht zwischen dem Bundesministerium des Innern und dem Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) Kritik zu üben, sagte der beamtete Staatssekretär im Innenministerium Hans Neusel vor dem Untersuchungsausschuß. Er werde "jederzeit ausreichend informiert" und sehe auch "keinen Anlaß zu Ände-

rungen." Neusel war der erste Zeuge, der im Sitzungssaal 1903 des Bundestagshochhauses zu der Frage gehört wur-de, wie Bundesinnenminister Zimmermann seine "Aufsicht über und Verantwortung für" das BfV wahrge-nommen hat. So ist der Auftrag für den Spionage-Ausschuß, den die SPD als "Zimmermann-Ausschuß"

bezeichnet, formuliert. Neusel trat vor dem Ausschuß sicher und gelassen auf. Er beeindruckte die Zuhörer durch präzise Formu-lierung, genaue Sachkenntnis, aber auch Schlagfertigkeit bis zur feinen Ironie. Diese wurde schon bei seinen ersten Worten spürbar, als der Staatssekretär daran erinnerte, daß er den-

Schon der erste Zeuge in der öf- parlamentarischen Gremien - der auch Agenten einzuschleusen. fentlichen Anhörung des Bundes-tags-Untersuchungsausschusses zur Aufhellung der Spionagefälle vom dem Innenausschuß und dem Gremi-Hermann Fellner, nach Auswirkung um zur Genehmigung der Wirt-schaftspläne der Nachrichtendienste – "in acht Sitzungen mit zusammen 20 Stunden Sitzungsdauer erläutert habe. Neusel "entschuldigte" sich, daß er deshalb jenen Mitgliedern des Untersuchungsausschusses, die in einem der genannten Gremien säßen (der Ausschußvorsitzende Jahn ist Mitglied der PKK), "Wiederholungen nicht ersparen" könne.

> Insgesamt bewertete Neusel die Tätigkeit der Spionageabwehr in den vergangenen vier Jahren als erfolgreich. Zwischen 1980 und 1984 seien 125 Agenten festgenommen worden. Dies sei um so höher zu bewerten, als den 30 000 Mitarbeitern des Ost-Berliner Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) nur wenig mehr als 2000 Bedienstete im Bundesamt für Verfassungsschutz gegenüberstünden. In deutlicher Anspielung auf Angriffe der SPD auf den BfV-Präsidenten Holger Pfahls wegen dessen Äuße-nung, daß unter den zahlreichen Übersiedlern aus der "DDR" auch Agenten seien, stellte Neusel fest: Die 50 000 Übersiedler sind natürlich nicht alle Agenten." Es sei aber davon auszugehen, daß die östlichen Nachrichtendienste und dabei insbesondere die der "DDR" "hier ih-

GÜNTHER BADING, Bonn selben Sachvorgang schon in drei re Chance sehen und wahrnehmen",

der öffentlichen Diskussion über die Nachrichtendienste sagte Neusel, er sehe darin eine doppelte Belastung für die Geheimdienste. Zum einen "stöhnen sie unter der Last", die die Zuarbeit für den Untersuchungsausschuß mit sich bringe. Zum anderen sei jede Behandlung der Geheimdiensttätigkeit in der Öffentlichkeit für die Dienste "abträglich", vor allem wenn damit Veröffentlichungen über Details einhergingen, die operative Tätigkeiten erschwerten oder unmöglich machten.

Der SPD-Obmann im Ausschuß, Harald Schäfer, brachte zu Beginn der Ausschußsitzung gestern drei weitere Beweisanträge ein. Darin werden auch zusätzliche Zeugen benannt, so unter anderem der Wirt des Stammlokals des in die "DDR" übergelaufenen früheren Spionageabwehrchefs Tiedge und der Präsident der Kölner Karnevalsgesellschaft, in der Tiedge Mitglied gewesen war. Dazu Fellner: "Die SPD ist offenbar der absurden Ansicht, der Bundesinnenminister müsse sich seine Informationen im Stammlokal von BfV-Bediensteten besorgen." Auch sei ihm nicht klar, wie der Präsident einer Karnevalsgesellschaft zur Aufheilung des Untersuchungsauftrages beitragen

# Ein Unbequemer für die Mächtigen

die in der Stille wirkten und versuch-ten, die dunklen Flecken vom Schild der Deutschen zu tilgen: Propst Heinrich Grüber, Retter von Tausenden deutscher Juden vor dem NS-Würgegriff, starb heute vor zehn Jahren im Alter von 84 Jahren. Ein Mann der Gewaltlosigkeit, dem Israel seine "Medaille der Gerechtigkeit" verlieh Ein Prediger vor dem Herrn, der sich mit den Mächtigen anlegte und, wie die Manner des 20. Juli, "die Schande nicht trug". In seinem Geiste, nach dem Krieg von der deutsch-israelischen Aussöhnung beseelt, arbeitete

Axel Springer. Der Rheinländer Grüber aus einer Hugenottenfamilie war der letzte Propst des ungeteilten Berlin - Pfar-rer von St. Nikolai, vom Grauen Kloster und Berlins Bischofskirche St. Marien im Ostteil der Stadt. Im Vorort Kaulsdorf arbeitete er als Pfarrer der Bekennenden Kirche, als die Nazis an die Macht gelangten. Er baute eine segensreiche Hilfsstelle für verfolgte Juden auf, die über die hollandische Grenze gelotst wurden. 1940 warfen ihn die Nazis ins KZ. Erst 1943

kam Grüber aus Dachau frei. Nach dem Krieg legte sich Grüber mit den Kommunisten an, die ihn in den Magistrat für Groß-Berlin geholt



Propst Heinrich Grüber starb heg-

hatten. Grüber folgte stets seinem Gewissen. In schwierigster Zeit, als die SED den Kirchenkampf auslöste und die Christen zu drangsalieren begann, versuchte Grüber als Bevollmächtigter der Evangelischen Kirche in Ost-Berlin, die ärgsten Auswüchse zu lin-

Konsequent verteidigte Grüber sei-nen Bischof Otto Dibelius gegen die SED-Attacken. Zugleichw verzuehte er, die Trennung der beiden Teile

riet dabei in Gegensatz zu Adenauers Politik der Westbindung. Die SED rächte sich an Grüber, der öffentlichen Druck und Zwang anprangerte. indem sie ihm im Sommer 1961 den Zutritt nach Ost-Berlin versperrte.

Amerika proklamierte den streitbaren Gottesmann, dem die Nation, die Deutschen und ihre Zukunft am Herzen lag, zum "Defender of Freedom". Berlin ernannte ihn zum Ehrenbür-

In der tief zerspaltenen Berliner Kirche der sechziger Jahre focht Grüber für ein biblisch-klares Ja, Ja oder Nein, Nein, das er so oft vermißte. In seinen Memoiren appellierte Grüber an die junge Generation zu zeigen, daß man auch als einzelner seinen Weg gehen kann . . . Es ist viel wichtiger, für etwas dazusein als gegen et-

Sein Sohn Hartmut, ebenfalls Seelsorger, wird heute auf dem Domfriedhof in West-Berlin den 126. Psalm (.... und werden sein wie die Träumenden") lesen, der auch über der Trauerfeier für Axel Springer stand. Im Abschnitt davor spricht der Psalmist von der Hoffnung, die auch Grüber teilte: "Die auf den Herrn hoffen. die werden nicht fallen. sondern ewig bleiben wie der Berg Zion ... Friede



MIT VORSPRUNG IN DIE NÄCHSTE WOCHE.

# « Moskau hat nicht nur einen Militärhaushalt

"Astronomische Summen" / Aussagen eines Überläufers

wjetunion weiß genau, wieviel Geld die Rüstungsindustrie-Kommission

ausgibt, aber es ist eine astrono-

mische Summe." Die Summe würde

tatsächlich einem Griff nach den

Sternen gleichen, wenn man außer-

dem noch die Ausgaben addieren

würde, die die Sowjetunion an For-

schung und Entwicklung einspart, in-

dem sie im Westen Industriespionage

betreiben, Blaupausen einkauft"

In dem "Betrag der Sterne" sind

auch Ausgaben der wissenschaftli-

chen Forschung enthalten. Die sowie-

tische Naturwissenschaft bekommt

zum Beispiel offiziell 60 Milliarden

Rubel jährlich zugeteilt, also dreimal

soviel wie das Verteidigungsministe-

rium. Suworow fragt: "Aber was für

eine Wissenschaft ist das, die zwar

den ersten Satellitenkiller der Welt

konstruieren kann, aber nicht imstan-

de ist, einen anständigen Mittelklas-

sewagen zu produzieren? Womit be-

schäftigen sich sowjetische Wissen-

von Frankreich kaufen muß?"

oder stehlen läßt.

JÜRGEN LIMINSKI, Bonn gerade auf einer sowietischen Werft Das militärisch-wirtschaftliche Pogebaut wird. Das Verteidigungsmini-sterium zahlt nichts dafür. Vielmehr tential, das die Supermacht Sowjetunion aufbringen muß, um seinen Miüberweist der Ministerrat den Preis litärhaushalt mit der jeweiligen Straan das Ministerium für Schiffbau und tegie in Einklang zu bringen, ist für den Westen nur schwierig zu berechverbucht die Summe unter dem Ausgabenkonto Schiffbauindustrie'. Dienen. Denn der offizielle Verteidises Ministerium hat übrigens noch gungshaushalt der UdSSR beträgt kein einziges nichtmilitärisches Schiff gebaut. Die Sowjetunion kauft weniger als ein Fünftel der in den NATO-Schätzungen berechneten ihre Handelsschiffe ohne Ausnahme wirklichen Militärausgaben. Die offiin Polen, der DDR, Jugoslawien, Bulziellen Zahlen – 19,06 Milliarden Rugarien, Italien, Frankreich, Norwegen, Schweden, Dänemark und andebel für das Jahr 1985 und ebenso viel ren Ländern, die vollständig aufzufür das folgende - sind unvereinbar mit den Ausgaben für die bekannten zählen schwierig wäre; wahrschein-Truppenstärken und die Militärprolich ist die Schweiz das einzige Land, das nicht auf der Liste steht." Ebenso gramme. Sie vermitteln aber den Eindruck, daß die Verteidigungsausga-ben der Sowjetunion zwischen 1972 sei es bei Flugzeugen, Panzern, Raketen, Militärelektronik und allen andeund 1985 praktisch unverändert geren Rüstungsgütern. blieben sind Suworow: "Kein Mensch in der So-

Ein russischer Experte schreibt dazu: "Theoretisch wendet die UdSSR jährlich nur die vergleichsweise geringe Summe von 19 Milliarden Rubel für Verteidigungszwecke auf. Diese 19 Milliarden Rubel sind aber nur das Budget des Verteidigungsministeriums. Die Budgets der anderen zwölf Ministerien, die Rüstung produzieren, werden geheimgehalten. Das sowjetische System ist so eingerichtet, daß das Verteidigungsministerium nicht kauft oder beschafft. Es bekommt die Rüstung, die es benö-

Der Experte war jahrelang mit den offenen und verdeckten Zahlen der sowjetischen Rüstung beschäftigt. Als hochrangiger Offizier im militärischen Geheimdienst GRU hatte er Zugang zu Akten der Rüstungsindustrie-Kommission, die das wahre Budget der Militärausgaben Moskaus bestimmt. In dieser Kommission sitzen die 13 Minister der Ministerien. die sich mit Waffenproduktion und Rüstungstechnologie befassen, der Chef des Generalstabs, der Chef der GRU und einer der ersten Stellvertreter des Ministerratsvorsitzenden.

Der Überläuser heißt Viktor Suworow, sein Buch "GRU – Die Speerspitze" (München, 1985). Nach seinen Aussagen bildet der Plan der Rüstungsindustrie-Kommission "das Herz eines sowjetischen Fünfjahresplans für wirtschaftliche Entwicklung". Suworow erklärt: "Betrachten wir einmal einen Flugzeugträger, der Fürstliche Angebote für Gandhi Anzus-Pakt: Wellington Besuch in Tokio / Neu-Delhis Politik des Ausgleichs beeindruckt auch die Japaner

PETER DIENEMANN, New-Delhi ist das Investitionsklima in Indien noch zu unsicher, um Joint Ventures Was unter Indira Gandhi als zarte

Romanze zwischen Indien und Japan mit dem Besuch des japanischen Premiers Yashiro Nakasone im Sommer vergangenen Jahres begonnen hatte. scheint jetzt eine handfeste Sache zu werden. "Indien kann von uns alles haben", hieß es am Vorabend des Besuches des indischen Ministerpräsidenten Rajiv Gandhi. Dieser traf gestern in Tokio ein.

Nicht nur das Programm ist fürstlich – Rajiv Gandhi darf im Staats-Gästehaus, einer Nachbildung des Schlosses von Versailles, das eigentlich nur Staatsoberhäuptern vorbehalten ist, wohnen, und "fürstliche Angebote der japanischen Industrie sollen in den drei Tagen seines Besuches angeboten werden.

Wenn auch bislang noch unter gegensätzlichen Vorzeichen, sind beide Länder daran interessiert, ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu vertiefen. Während es dem indischen Ministerpräsidenten darum geht, mit japanischer Zusammenarbeit hochwertige elektronische Güter in Indien zu produzieren, sehen die Japaner in erster Linie einen riesigen indischen Markt, den es zu erobern gilt. Beim Besuch Gandhis geht es jetzt darum, die gegenseitigen Interessen an der gleichen Sache in Einklang zu bringen. Den japanischen Industriellen

Moskau versöhnlich | Polizisten halfen gegenüber Albanien

Die Sowietunion hat Albanien, das 1961 mit ihr gebrochen hatte, in besonders versöhnlichem Ton eine Verbesserung der beiderseitigen Beziehungen angeboten. Im Parteiorgan \_Prawda" wurde die Auffassung vertreten, daß die Entfremdung zwischen den zwei kommunistischen Staaten anomal sei.

schaftler, wenn ihr Land erstklassige chemische Waffen besitzt, die Kunst-Der Artikel in der "Prawda" erdünger-Technologie aber von den schien zum 41. Jahrestag der Befrei-USA kaufen muß? Wofür werden die ung Albaniens von deutscher Besetzung und war der einzige Nachrich-60 Milliarden Rubel ausgegeben, tenbeitrag in der Zeitung, der sich wenn die UdSSR gewaltige transhorinicht mit der Sitzung des Obersten zontale Radaranlagen und UKW-Sender mit tausenden von Kilometer lan-Sowjets befaßte. Der Artikel erinnert gen unterirdischen Antennen für die daran, daß sowjetische Truppen Albanien geholfen hätten, die deutsche Kommunikation mit U-Booten baut -Besetzung zu beenden, und würdigt aber die Technologie für die Produkdie gute Zusammenarbeit in den 50er tion gewöhnlicher Fernsehapparate

mit einer nur 40prozentigen Beteiligung japanischer Firmen im großen Stil in Indien zu installieren.

Wie stark die japanischen Vorbe-halte gegen Investitionen in Indien sind, zeigt der Anteil Indiens mit nur 100 an international 30 000 Joint-ventures der japanischen Industrie. Und wie schon seine Mutter Indira, wehrt sich auch Rajiv Gandhi gegen eine Flut japanischer Importe, die jetzt den Wert von 1.5 Milliarden Dollar im Jahr erreicht haben. Denn diese Importe, so die indische Regierung, behindern die Entwicklung unserer eigenen Industrie. Trotz der Reformen Gandhis bleibt die indische Bürokratie eine schwer zu nehmende Hürde für die Japaner. Fernöstliche Wirtschaftler und Techniker, die seit einigen Jahren Kleinwagen, Motorräder und jetzt auch kleine Nutzfahrzeuge mit indischen Firmen in indischen Fabriken produzieren, bezeichnen heute noch solche Unterneh-

mung als "abenteuerlich". Wir wissen nicht, wo Indien eientlich steht", meinte kürzlich ein hoher Beamter des japanischen Au-Benministeriums. Aus der Sicht Tokios hält es der südasiatische Riese mit der Sowjetunion, wo immer Indiens Meinung in den Weltforen gefragt ist, sei es zu Afghanistan oder

der "Solidarität"

AP. Warschan Zwei Beamte der polnischen Sicherheitspolizei sind nach Angaben oppositioneller Kreise wegen Zusammenarbeit mit der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität" zu Haftstrafen und Geldbußen verurteilt wor-

Ein Gericht in Stolpe habe den 47 Jahre alten Hauptmann Adam Hodysz am Montag mit drei Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 120 000 Zloty belegt; der 33 Jahre alten Unteroffizier Piotr Siedlinski sei zu eineinhalb Jahren Haft und zur Zahlung von 100 000 Zloty veruteilt worden. Siedlinski sei nach der Urteilsverkündung jedoch auf freien Fuß gesetzt worden, da er bereits zwei Drittel seiner Strafe in der Untersuchungshaft verbüßt habe, teilte der Gewährsmann mit.

zum Mittleren Osten. Gleichzeitig aber respektiert Japan Indien als Führungsnation der Dritten Welt und blockfreies Land. Doch die politischen Differenzen scheinen seit dem Machtwechsel in Neu-Delhi nicht mehr unüberbrückbar. So hat Raiiv Gandhis Wille zum Ausgleich", den er bei seinen letzten Auslandsreisen unter Beweis gestellt hat, auch Japan beeindruckt. Dem indischen Premier kommt es jetzt darauf an, seine Gesprächspartner in Tokio wissen zu lassen, daß Indien keineswegs ein "blinder Anhänger" der Sowjetunion ist - und niemals war - sondern ein selbstbewußtes Land, das internationale Politik in erster Linie zum eigenen Nutzen betreibt.

Die Reise des "indischen Freundes" nach Japan wird in Moskau gewiß mit Argwohn betrachtet, wie schon die übrigen außenpolitischen Aktivitäten Gandhis im Westen. Denn die Sowjetunion kann mit dem rasanten Tempo, daß der indische Premier in seiner Außenpolitik zeigt. kaum mithalten, und ebensowenig mit den plötzlichen Forderungen Indiens nach moderner Technologie von seinen Partnern. Doch Zweifel des Kremls an der Loyalität Rajiv Gandhis scheinen unbegründet. Der indische Premier ist kaum bereit einen politischen Preis für japanisches Know-how zu zahlen.

Mubarak zu USA: Ein "Dolchstoß"

Der ägyptische Staatspräsident Hosni Mubarak bezeichnete das Abfangen der ägyptischen Verkehrsmaschine mit den Entführern des Kreuzfahrtschiffes "Achille Lauro" durch US-Kampfflugzeuge über dem Mittelmeer "als Dolchstoß in den Rücken". Ägypten sei bereit, diese "beleidigende Affäre" zu vergessen, wenn die USA Friedensbemühungen unter Beteiligung von Palästinenserchef Ara-

Mubarak erklärte weiter, daß er mit Israels Regierungschef Peres in engem Kontakt sei, doch nannte er drei Voraussetzungen für ein neues Treffen: Vollständiger israelischer Rückzug aus Libanon, Bewegung im Friedensprozeß und eine Regelung des Taba-Konflikts im Sinai-Gebiet.

gibt sich starrköpfig

JÜRGEN CORLEIS, Wellington

Mit der bevorstehenden Verankerung des Besuchsverbots für atomar betriebene oder bewaffnete Schiffe in der neuseeländischen Verfassung hat sich die Auseinandersetzung um die Zukunft des Anzus-Paktes weiter zugespitzt. Das US-Außenministerium lehnte es daher ab, einen neuseeländischen Regierungsvertreter zu empfangen, der den Gesetzentwurf in Washington vorlegen und besprechen sollte. Der Direktor des US-Büros für politisch-militärische Angelegenheiten, Allen Holmes, wurde zudem nur nach Canberra und nicht nach Wellington entsandt. Holmes informierte die australische Regierung über das Genfer Gipfeltreffen. Diese spezielle Berichterstattung sei "den engsten Verbündeten der USA vorbehalten", sagte Holmes, Neuseeland fällt offenbar nicht mehr in diese Kategorie.

Es ist jedoch der engste Verbundete Australiens. Bei allen Unterschieden in der Beurteilung der nuklearen Präsenz der USA im Südpazifik sind Australien und Neuseeland wie Zwillinge. Außenminister Bill Hayden hat erst am Dienstag wieder vor dem Parlament in Canberra erklärt: "Obwohl Australien nicht mit Neuseeland übereinstimmt, wäre die Vorstellung. es könne oder sollte Neuseeland zur Anderung seiner antinuklearen Haltung veranlassen, dumm und naiv." Havden wird mit seinem neuseeländischen Kollegen Palmer Anfang nächster Woche in Canberra über den Gesetzentwurf sprechen, er lehnt jedoch eine Vermittlerrolle mit den USA ab.

Eine Vermittlung oder weitere direkte Verhandlungsangebote Neuseelands an das amerikanische Außenministerium sind auch überflüssig. seit sich Washington zur Entsendung eines erfahrenen Berufsdiplomaten nach Wellington entschlossen hat. Paul Cleveland, 54, war zuvor in Canberra. Bonn und Seoul. Er löst Munroe Brown ab, einen kalifornischen Farmer, Busineßman und alten Freund Präsident Reagans. Die Belohnung von Wahlhilfe mit diplomatischen Posten ist in den USA schon seit langem üblich und hat auch Vorteile, weil den politischen Diplomaten meist der direkte Zugang zum Präsidenten offensteht. Außenminister George Schultz bemühte sich in

letzter Zeit mit Erfolg um Qualitätsverbesserungen bei "politischen" Ernennungen.

Munroe Brown hatte in Wellington viel politisches Porzellan zerschlagen. Der neue Botschafter Paul Cleveland verfolgt eine harte Linie in der Anzus-Frage, möglicherweise eine härtere als sein Vorgänger, aber er wird die Argumente des State Department gewiß geschickt und überzeugend vortragen. Ein australischer Korrespondent schrieb: \_Brown entsprach einem Dampfhammer, Cleveland ist wie ein Stilett". Er bezog sich auf die Anhörung Paul Clevelands vor dem Senat. Der neue US-Botschafter sprach dabei klar aus, daß die neuseeländische Gesetzgebung die amerikanischen Verpflichtungen unter dem Anzus-Pakt "effektiv beenden" könnte. Bisher war immer nur von "Überprüfung" gesprochen

Die Ernennung Paul Clevelands signalisiert keine Anderung der US-Politik in der Anzus-Frage, sondern eine Intensivierung der Beziehungen zwischen den USA und Neuseeland. Der "Auckland Star" begrüßt Washingtons Entscheidung, einen Karrierediplomaten zu entsenden: "Diplomatie erfordert Fähigkeiten und Techniken. Sie sind bei einem Profi mit der Erfahrung Clevelands offensichtlich. Jetzt ist der Weg frei für eine Entspannung zwischen Neuseeland und den Vereinigten Staaten."

Es wird sich zeigen, ob aus dieser Aussage nur Zweckoptimismus spricht, oder ob es nicht doch einen Weg gibt, den festgefahrenen Anzus-Karren diplomatisch wieder in Bewegung zu bringen. In Canberra weist man darauf hin. daß die "Washington Post" kürzlich die Anzus-Krise als einen der bedeutendsten Fehlschläge für die Regierung Reagan bezeichnete, wobei es über die Bedeutung dieser Zeitung in Washington und Canberra unterschiedliche Ansichten geben dürfte.

Angesichts der engen wirtschaftlichen, politischen und militärischen Bindungen zwischen Australien und Neuseeland würde ein Ausschluß Neuseelands aus dem Verteidigungsbündnis die bestehenden bilateralen Beziehungen kaum beeinträchtigen.

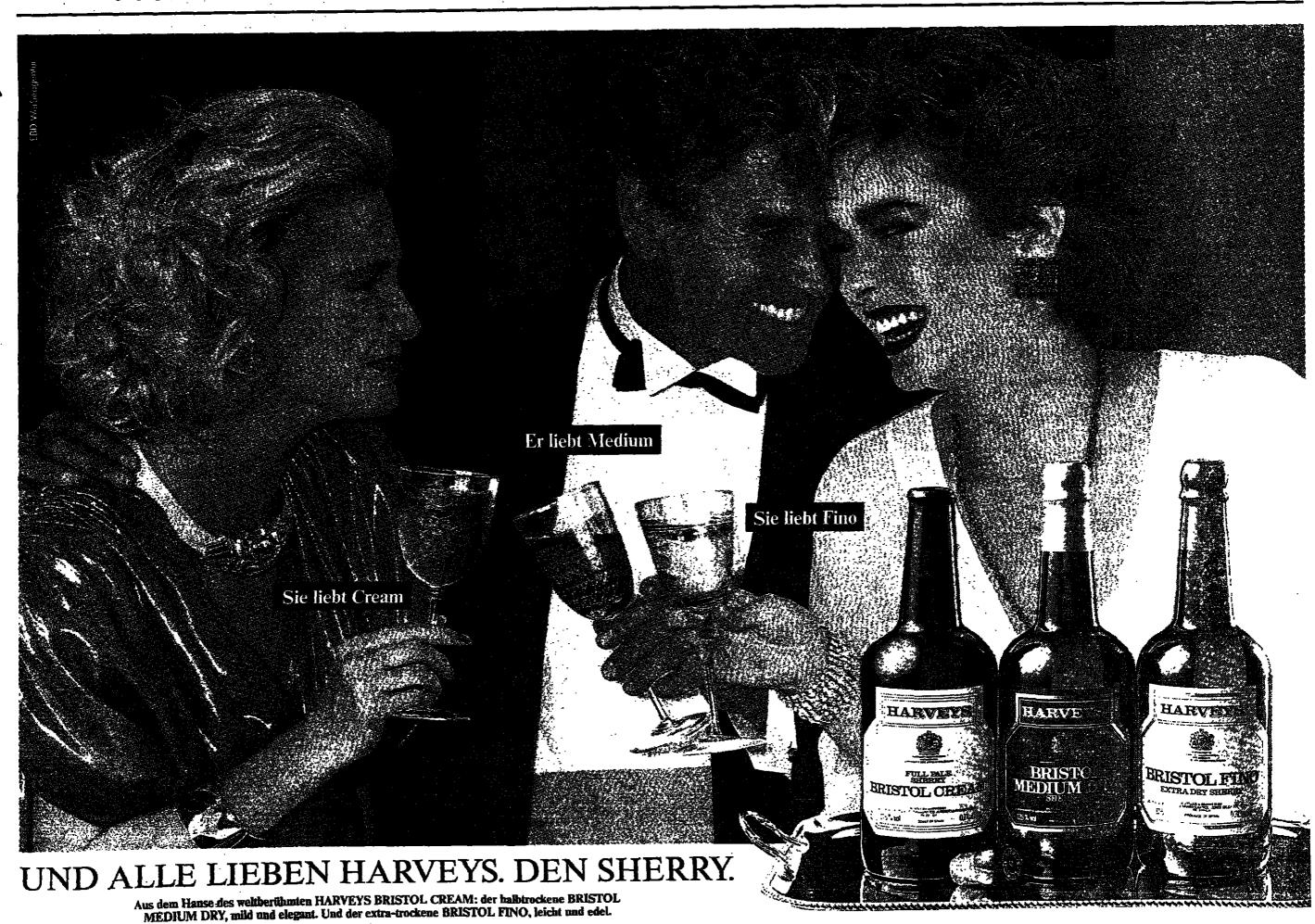

# Vergessen? "Im Widerspruch zu jedem gettenden Völkerrecht": WELT vom 23. November

Es ist kaum vorstellbar, daß Professor Blumenwitz in seinem Vortrag bei der Würzburger Völkerrechtstagung den Hinweis vergessen hat, daß es auch vermögensrechtlich ungeregelte Folgen für die Angehörigen der früheren deutschen Minderheit im polnischen Staat von 1919-1939 gibt. Falls das jedoch zutrifft und nur die Sudetendeutschen besonders genannt wurden, würde das viele von dort vertriebene Deutsche traurig stimmen, die in den von ihnen weitgehend bewohnten und von Generationen hindurch aufgebauten deutschen Provinzen Westpreußen, Posen und Ostoberschlesien, aber auch noch in weiteren Sprachinseln des damaligen Po-

Sollten wir Deutschen im freien Teil Deutschlands denn ganz vergessen, daß auch bis zuletzt die dort über

lens ansässig waren.

Menschen trotz aller völkerrechtswidrigen polnischen Unterdrükkungsmaßnahmen, vor allem in den nach dem Ersten Weltkrieg zu Polen geschlagenen Provinzen, noch Privateigentum in Milliardenhöhe hinterlassen haben, das bisher ohne Ent-schädigung geblieben ist?

W. v. Koerber, Eckernförde

### Armselige Rolle

Sehr geehrte Damen und Herren,

es hat wieder einmal mehr oder weniger kluge Sonntagsreden zum Bundeswehr-Jubiläum gegeben, aber auch mit Akribie verfaßte geschichtliche Abrisse und auch wohlgemeintes Werben für mehr Verständnis der Gesellschaft für die Bundeswehr.

Fast alle Offiziellen bekannten sich, zumindest verbal, zur Bundeswehr, selbst Vertreter aus Kreisen oder Parteien, die bei ihrer Gründung

eine Million zählenden deutschen noch erbitterte Gegner waren. Die Bundeswehr als Sicherheitsfaktor ist wohl unverzichtbar, das scheint Gemeingut geworden zu sein. Wat mut. dat mut! Mehr notwendiges Übel, denn tragender Bestandteil unseres Gemeinwesens.

> Wird der Soldaten-Beruf noch als einer von vielen zur Kenntnis genommen, so wird dem Reservisten in unserer Gesellschaft eine geradezu armselige Rolle zugestanden, indem man ihn - sofern man ihn überhaupt zur Kenntnis nimmt - zumeist mitleidig

# Wort des Tages

99 Großes Glück ist die Feuerprobe des Men-schen, großes Unglück nur die Wasserprobe. 99

Jean Paul, deutscher Autor (1763– 1825)

oder gar hämisch belächelt. Wie viele der heutigen Führungsgeneration brüsten sich doch, "weißer Jahrgang" zu sein oder schreiben es ihrer "Cleverness" zu, sich an der Bundeswehr vorbeigedrückt zu haben, und nicht wenige unterstreichen diese hehre Haltung durch das Führen der "wei-Ben Taube im blauen Feld" an ihren heißgeliebten Prestigekutschen.

30 Jahre Bundeswehr sind 30 Jahre mangelnde Akzeptanz von Soldaten und Reservisten in unserer Gesellschaft und durch unsere Gesellschaft. Nur Einsicht in die Notwendigkeit ist einfach zu wenig!

Welch einen Stellenwert der Dienst für die Freiheit einer Gesellschaft auch in der Gesellschaft haben kann, zeigen die Beispiele Schweiz und Is-

Solange das Akzeptanz- und Identifizierungsdefizit in deutschen Chefetagen nicht überwunden werden kann, solange wird die Bundeswehr wohl auch weiterhin das ungeliebte Kind unserer Gesellschaft bleiben.

> Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Pagel, Delmenhorst

# Personalien

sem Preis will die Stiftung dazu bei-tragen, daß die Öffentlichkeit das Leben mit der Technik nicht nur materiell, sondern auch geistig ZI begreifen beginnt.

der Preußischen Akademie der Wis-

und Dieter Wyss von der Universität Würzburg zugesprochen bekom-An zwei Generationen "beispielmen, teilte die Zürcher Universität hafter Grimm-Forscher" hat die mit. Die Auszeichnung ist mit je-Deutsche Akademie für Kinder- und weils 15 000 Franken dotiert. Tellen-Jugendliteratur in diesem Jahr ihbach erhielt den Preis für seine Arren "Grußen Preis" verliehen. Die beiten zur Welt des Melancholikers, mit 6000 Mark dotierte Auszeich-Wyss wurde als Initiator des "Würznung erhielten zu gleichen Teilen der Germanist Ludwig Denecke aus burger Kreises" für seine Forschungen in der anthropologischen Psy-Hannoversch Münden und der chologie und Medizin ausgezeich-Wuppertaler Professor Heins Rölleke. Mit dem "Volkacher Taler" für besondere Verdienste um die Kinder- und Jugendliteratur wurde im Brüder-Grimm-Jahr der Regensbur-Dr.-Ing. Rolf Windels, Vorstandsmitglied im Verband Beratender Inger Pädagoge und Jugendbuchtheogenieure VBL ist mit dem "Preis der retiker Karl Ernst Maier ausgezeichnet. Der 80jährige Denecke ar-Deutschen Beratenden Ingenieure" ausgezeichnet worden, den die beitete bereits 1930 am Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm bei "Werner-Zeller-Stiftung" in diesem Jahr erstmals vergeben hat. Mit die-

senschaften mit. Zwischen 1959 und 1968 war er unter anderem Direktor der Murhardschen und Landesbibliothek in Kassel Der 49jährige Rölleke, der mehrfach die Kinderund Hausmarchen der Brüder Grimm herausgab und beschrieben hat, ist seit 1974 Ordinarius für Deutsche Philologie an der Bergischen Universität Wuppertal.

Mit einem Empfang der Landesre-gierung würdigt am 30. November in Bad Bevensen Ministerpräsident Ernst Albrecht 250 ehrenamtlich tätige Bürger des Landes. Mit diesem Empfang will die Landesregierung nach Albrechts Worten zugleich einen kleinen Dank für die ehrenamtlichen Engagements für das Gemeinwohl abstatten. Sie kommen aus den Bereichen Umweltschutz, den sozialen Diensten, aus dem Sport, aus der Jugendarbeit, dem Kulturleben, der Feuerwehren, dem Katastrophenschutz und dem Behindertensport.

**Familienanzeigen** 

können auch telefonisch

and Nachrufe

oder fernschriftlich

Telefon:

Hamburg

Kettwig

und 5 24

Telex: Hamburg

(0 40) 3 47-43 80.

(0 30) 25 91-29 31

(0 20 54) 1 01-5 18

2 17 001 777 as d

Berlin 1 84 611

Kettwig 8 579 104

ing.-Büro

im Raym Dortmund

oder -42 30

durchgegeben werden

Nach einem langen, mit großer Geduld ertragenen Leiden hat uns am 17. November 1985 mein lieber Mann, unser herzensguter Vater, Schwiegervater, Opa. Bruder, Schwager und Onkel

# Dr. Karl Michael Lux

Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

im Alter von 74 Jahren für immer verlassen.

In Liebe und Dankbarkeit Dora Lux geb. Schütz Michael Lux und Frau Ulli Rudolf Lux Daniel, Julia und Timmi Hedwig Sauer geb. Lux

Böge 8a, 2057 Reinbek

Die Trauerseier findet im engsten Familienkreise statt.

Wir trauern um

# PETER TRAHM

EHRUNGEN

Die Egner-Preise für anthropolo-

gische Psychologie haben die bei-

den Professoren Hubertus Teilen-

bach von der Universität Heidelberg

Organisationsdirektor

Er ist am 21. November 1985 im Alter von nur 50 Jahren verstorben.

Herr Trahm war 25 Jahre für die Unternehmen der Vereinigte Versicherungsgruppe, zuletzt in sehr verantwortungsvoller Führungsposition bei der Vereinigte EOS-Isar Lebensversicherung AG, tätig. Sein Name wird immer mit der Entwicklung der Lebensversicherung innerhalb der VG verbunden

Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Anfsichtsräte, Vorstände, Betriebsräte und Mitarbeiter der Unternehmen der Vereinigte Versicherungsgruppe

Wir trauem um Herm

# Dr. jur. Karl Michael Lux

der am 17. November 1985 im 75. Lebensjahr verstorben ist. Herr Dr. Lux war über zweieinhalb Jahrzehnte bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1976 an verantwortlicher Stelle für uns tätig – die letzten 11 Jahre als Letter unserer Niederlassung Hamburg. Er hat die Entwicklung unserer Niederlassung im norddeutschen Raum durch unermüdliches Wirken mit Initiative und Weitblick entscheidend beeinflußt.

Herr Dr. Lux war ein Berater mit großem Engagement, der bei unseren Mandanten hoch angesehen war und dessen Urteil gesucht wurde. Seine Kollegen und Mitarbeiter werden Herrn Dr. Lux darüber hinaus wegen seines großen menschlichen Verständnisses und seiner außergewöhnlichen Hilfsbereitschaft in dankbarer Erinnerung behalten.

Hamburg/Frankfurt, 29. November 1985

Treuhand-Vereinigung

&Lybrand

Die Trauerfeier findet auf Wunsch des Verstorbenen im engsten Familienkreis statt.

Am 26. 11. 1985 verstarb unser früherer Mitarbeiter, Herr

# Erich Ruchatz

Herr Ruchatz war 26 Jahre in unserem Hause tätig und lebte seit 1976 im Rubestand. Wir schätzten ihn als gewissenhaften und zuverlässigen Mitarbeiter und werden sein Andenken in Ehren halten.

Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter

der Hamburger Sparkasse

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 5. 12. 1985, um 12.00 Uhr auf dem Friedhof Ohlsdorf, Kapelle 9.

Neve modische Kollektion nicht für sämtliche Gebiete in der nche eingef.) zu Spitz

Tel 089/8711158 Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

sucht Kontakt mit Unternehmen eiches in NRW eine Werksvertretong und/oder Ausnezerungstager sucht. Halle und Lagerräume (150 m²) sowie Lagerplatz (600 m²) in verkehrsgünstiger Lage zur Auto-bahn. eferungsla

Zuschr. u. M 7057 an WELT-Verlag. Postfach 10 68 64, 4300 Essen.

# un<mark>abhä</mark>ngige tageszeitung für deutschland

krwsky (stelly.), internationale Politic, Man-red Neuber: Ausland; Niepen Liminski, Mar-ta Weidenhiller (stelle.); Seile 2: Burchard Miller, Dr. Manfred Rowald (stelly.); Bur-derwein: Richiger Komise; Ostemopa: Dr. Cerl Gental Ströhm, Zeitgaschichte: Walter, Gleiltr, Writschaft: Gerd Britgammann, Dr. Leo Fischer (stelly.); Industriepolitic, Hans Bannatan; Geld und Kreffit: Claus Derringer; Penliktors Dr. Peter Diffmer: Belscheid.

Ammaros Beleui: Peter M.
Ammaros Beleui: Peter M.
Art Cay Graf V. Rockelorif-content Darwin Laboy; Lon-an Ferten; Chots Geleuman Belevi: Michalaid, Josephia

4900 Stein 12, Im Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Anneigen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telex 8 879 104 Parakapierer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

1930 Bestin 51, Kochstraße 30, Redaktion Tel. (939) 239 16, Telex 1 94 565, Amzelgen Tel. (939) 25 91 29 31/32, Telex 1 84 565

2009 Hamburg 26, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. 69 49; 34 71, Telex Recisktion und Ver-trieb 2 179 910, Amerigan Tel. (0 40) 3 47 43 80, Telex 2 17 691 777

3900 Hannover 1, Lange Lambe 2, Tel. (95 11) 1 79 11, Telex 9 32 919 Amedigan Tel. (95 11) 6 49 09 09 Telex 93 39 106 4900 Dünsekkorf, Graf-Adolf-Pintz 11, Tel. (02 11) 37 30 43/44, Annelgen: Tel. (02 11) 37 50 61, Telex 8 587 756

6000 Promitint (Main), Westersdatrelle S. Tel. (0 60) 71 72 11; Telex 4 12 440 Perskuplater (0 60) 72 79 17 Annelgon; Tel. (0 60) 77 90 11 - 13 Telex 4 185 525

7000 Statigart, Rotebühlpitetz 20m, Tel. (97 11) 22 13 23, Talex 7 22 365 Atmeigen: Tel. (97 11) 7 84 50 71

1,

eci<u>mil:</u> Harry Zender Vertriebt Gerd Dieter Lellich her: Dr. Ecost-Dietrich Adles Druck in 4360 Essen iff, Im Teelbruch is 38th Abrensburg, Kornburg,

# Anton Withum

Regierungsbaumeister a. D.

\* 22. 4. 1894

† 23. 11. 1985

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied.

Hilde Witham geb. Gahlen Ranghild Withum

4100 Duisburg 25, Am Heidberg 27

Die Trauerseier fand in aller Stille statt.

Wir arbeiten an den Gräbern der Opier von Krieg und Gewalt für den Frieden zwischen den Menschen für den Frieden zwischen den Völkern



VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE WERNER-HILPERT-STRASSE 2 3500 KASSEL POSTSCHECKKONTO FRANKFURT/M 4300-60 BLZ 50010060 Entscheidung im Mittelmeer

**Helmut Pemsel** Seeherrschaft Eine maritime Weltgeschichte von den Anfängen der Seefahrt bis zur Gegen-

1985. 2 Bånde. 824 Seiten, davon 243 Seiten Karten. Ln. Nur komplett lieferbar, DM 142,— Bis zum 31. 12. 1985 gilt ein Subskrip-tionspreis von DM 132,— ISBN 3-7637-5420-2

Die sowjetische Rüstung 1985 Pentagon-Studie Aus dem Amerikanischen 1985. Ca. 100 Seiten, zahlr. Abbildungen. Format DIN A4. Kartoniert. DM 17,80

Ludwig Döring Wehrgerechtigkeit und Kriegsdienstverweigerung Eine Juristisch-zeitgeschichtliche Darstellung . 2., aktualisierte Auflage, 1985. 215 Seiten. Geb. DM 28,50 ISBN 3-7637-5341-9

ISBN 3-7637-5460-1

Geschichte Zeitgeschehen Politik

ULTRA slegt im Mittelmeer Die entscheidende Rolle der britischen Funkaufklārung beim Kampf um den Nachschub für Nordafrika von Juni 1940 bis Mai 1943 Herausgegeben von Prof. Dr. Jürgen Rohwer 1985, 384 Seiten und 16 Riktafeln. 33 Fotos, 9 Kartenskizzen, 69 Dokumente (Faksimiledrucke), Ln. DM 58,— ISBN 3-7637-5415-6

> Heinz J. Nowarra Die deutsche Luftrüstung 1933-1945 1985 ff. 4 Baride, ca. 1100 Seiten, ca. 700 Fotos, ca. 1400 Skizzen. Ln. Nur komplett zu bestellen. Subskriptions-preis bei Bestellung des Gesamtwerkes bis zum 31. 12. 1985: DM 68,— (später DM 78,—) je Band. ISBN 3-7637-5464-4 Band I:

Wolfgang Schlauch Rüstungshilte der USA 1939—1945 Von der "wohlwollenden Neutralität" zum Leih- und Pachtgesetz und zur entscheidenden Hilfe für Großbritannien und die Sowjetunion 2. Auflage, 1985. 167 Seiten, 12 Tabel-

Flugzeugtypen A-D. 256 Selten, 153

Fotos, 504 Skizzen und Zeichnungen.

Raif Georg Reuth Entacheidung im Mittelmeer Die südliche Peripherie Europas in der deutschen Strategie des Zweiten Weltkrieges 1940-1942 1985. Ca. 280 Seiten und 12 Bildtafein, 24 Fotos, 1 Kartenskizze. Ln. DM 52,--

len. Brosch. DM ca. 28,50

ISBN 3-7637-5475-X

ISBN 3-7637-5453-9 **Bernard & Graefe Verlag** 

# Athen verhaftet

Die griechische Polizei soll nach einem Athener Zeitungsbericht einen mutmaßlichen Komplizen der Luftpiraten festgenommen haben, die am vergangenen Wochenende eine Maschine der ägyptischen Fluggesell-schaft "Egypt Air" nach Malta entführten. Wie die Athener Zeitung "Apogevmatini" am berichtete, wurde der verdächtige Mann, ein Grieche im Alter von 40 Jahren, am Mittwochabend im Athener Nobelstadtteil Kolonaki von der Polizei verhaftet. Der Verdächtige, dessen Name von der Zeitung nicht angegeben wurde, soll bei seiner Festnahme Widerstand geleistet und die Polizisten mit einer Handfeuerwaffe bedroht haben. Angeblich wird er zur Zeit im Athener Polizeipräsidium verhört. Dazu ein Polizeisprecher gegenüber dem Springer-Auslandsdienst in Athen: Wir können dazu bisher nichts wei-

### Moskau nimmt teil am Friedensnobelpreis

Die UdSSR wird in diesem Jahr erstmals seit 1975 wieder offiziell bei der Verleihung des Friedensnobelpreises vertreten sein. Ihre Botschaft in Oslo habe die Einladung zum 10. Dezember angenommen, teilte der Vositzende des norwegischen Nobel-Komitees, Jakob Svedrup, mit. Die UdSSR boykottiert die Zeremonien, seit der Auszeichnung des sowietischen Regimekritiker Andrej Sacharow vor zehn Jahren.

Dieses Jahr ist das Internationale Ärztekomitee zur Verhinderung des Atomkrieges Preisträger, und neben dem amerikanischen Arzt Bernard Lown wird dessen sowietischer Kopräsident Jewgeni Tschasow, Vizegesundheitsminister und Mitglied des ZK der KPdSU, die Auszeichnung

entgegennehmen. Die frühere Vorsitzende des Nobelpreiskomitees, Aase Lianaes, gab untersessen bekannt, sie werde nicht an der Preisverleihung teilnehmen und stattdessen eine "stille Domenstration" für den Friedensnobelpreisträger von 1975, Sacharow, veranstalten.

DIE WELT (USPS 603-590) is published deily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per asnum. Distributed by German Language Publi-cations, Inc., S60 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: send address chan-ges to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI-CATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue; Engle-wood Caffs, NJ 97652.

# Möglicher Komplize Khadhafis kalter Krieg der Luftpiraten in gegen Nassers Erben

Mubarak kommt die neueste Krise mit Libyen gelegen

Der ägyptische Volkszorn richtet sich in diesen Tagen wieder einmal gegen den libyschen Revolutionschef Khadhafi (45), seit Präsident Muba-rak (57) enthüllte, daß er Beweise für die Mitwirkung Libyens bei der Entführung der ägyptischen Boeing nach Malta habe. Die Kidnapper und Mörder habe der Terrorist Abu Nidal gestellt, aber Libyen habe ihn finanziell und mit Material unterstützt. Nachdem Mubarak noch erklärt hatte, keiner der Passagiere in Malta sei bei der Befreiungsaktion von ägyptischen Kommando-Soldaten erschossen worden, die überhaupt nur sieben Schüsse abgegeben hätten, sondern alle seien Opfer der Handgranaten der Entführer, drohte er Libyen an, hart zurückschlagen zu können. Zunächst müsse man jedoch die weiteren Entwicklungen abwarten. Westliche Diplomaten glauben nicht an

eine akute Kriegsgefahr. Mubaraks Beweise gegenüber Li-byen bestehen hauptsächlich darin, daß er den im Westen und in Nordafrika ohnehin verhaßten Khadhafi wieder einmal zur Quelle aller Untaten macht und so von der Opposition und der Wirtschaftsmisere im eigenen Lande ablenken kann. Tatsache ist jedoch, daß die ägyptischen Divisionen an der Grenze alarmiert sind, die Grenze geschlossen bleibt und es keine direkten Verbindungen zwischen Kairo und Tripolis gibt.

Die Spannungen bestehen seit 1972. Damals versuchte Khadhafi, der sich Anfang September 1969 gegen König Idris an die Macht geputscht hatte, seinem Vorbild Abdel Nasser nachzueifern und die Vereinigung mit Agypten durch einen Massenmarsch über die Grenze zu erzwingen. Aber Nassers Nachfolger Sadat schloß die Grenze und entsandte Truppen. Seitdem herrscht kalter Krieg zwischen Kairo und Khadhafi. mit Bombenattentaten, Umsturzversuchen und Propaganda. Im Juli 1977 kam es zu einem kleinen Grenzkrieg. Ägyptische Maschinen bombardierten Stützpunkte in Tobruk, nachdem libysche Agenten in Ägypten mehrere Anschläge verübt hatten.

Aber nach sechs Tagen verlief der Krieg" im Sande. Trotz voller Arsenale und gutgerüsteter Streitkräfte verhindern die großen Entfernungen und die Wüste einen großen Krieg. Mubarak ist kein Montgomery und Khadhafi kein Rommel. Das schließt gegenseitige Luftangriffe jedoch nicht aus. Auch amerikanische Trägerflugzenge der "Coral Sea" waren

PETER M. RANKE Kairo in den letzten Tagen alarmiert, um ein Eingreifen der Libyer auf Malta zu

> Wie nach dem Abschuß von zwei libyschen MiGs durch US-Flugzeuge 1981 wirft Khadhafi nur mit großen Worten um sich. So blieb Tripolis ebenso wie Tunis, für die entführte agyptische Boeing in der Nacht zum Sonntag gesperrt. Libyen kann in Krisensituationen kaum mit Beistand rechnen, es sei denn, es würde wirklich militärisch angegriffen.

Dann würde die sowietische Mittelmeer-Flotte aufmarschieren. Umgekehrt würden die USA mit der 6. Flotte Ägypten unterstützen, denn in den berrschenden ägyptischen Militärs sieht Washington nun einmal die beste Garantie dafür, daß das Nilland nicht unter die Herrschaft fundamentalistischer und feindlicher Moslembrüder gerät. Seit den Tagen von Camp David 1978 ist Khadhafi der unerbittliche Feind aller ägyptischen Politiker, die am Frieden mit Israel festhalten.

Nach dem israelischen Luftangriff auf das PLO-Hauptquartier in Tunis appellierte er an alle Araber, Juden umzubringen, wo auch immer. Eine Terrorgruppe wie "Ägyptische Revo-hition", die den Krieg gegen Israel und die USA predigt, kann seiner Hilfe sicher sein. Der kalte Krieg zwischen Tunis und Tripolis, verschärfte sich im September mit der Ausweisung Zehntausender von Gastarbeitern aus Libyen. Khadhafi machte dafür die verringerten Öleinnahmen (von 22 Milliarden Dollar 1980 auf neun Milliarden 1984) verantwortlich. wußte aber natürlich, daß er mit den Ausweisungen die Wirtschaftsnöte Ägyptens und Tunesiens vergrößert.

Zweimal entrann Abdel Hamid el Bakush, der Führer der "Libyan Liberation Organisation", in Agypten nur knapp Khadhafis Killern. Der ehemalige Regierungschef lebt seit 1978 in Kairo und Alexandria. Der ägyptische Staatsfunk räumt seiner Gruppe täglich eine Viertelstunde Sendezeit ein.

Libyen ist mit Syrien verbündet, mit der Arafat-PLO verfeindet. Die Waffenlieferungen des Ostblocks im Wert von vier bis fünf Milliarden Dollar bezahlt es mit Rohöl. Im Westen und in der arabischen Welt hat Khadhafi keine Freunde, im internationalen Terrorismus um so mehr. Aber für die 3.5 Millionen Libver ist das kein Trost. Sie hoffen auf eine Zukunft ohne den Unruhestifter Khadhafi.

# Martens setzt auf Kontinuität

dpa, Brüssel Die neue belgische Koalitionsregierung aus Christsozialen und Liberalen, die gestern nach rund sechswöchigen Verhandlungen von König Baudouin ernannt worden ist, garantiert eine Fortsetzung des bisherigen wirtschaftlichen und politischen Kurses in Belgien. Das Kabinett, das noch am selben Tag vom König vereidigt wurde, ist praktisch eine Neuauflage der jüngsten Regierung des flämischen christsozialen Politikers Wilfried Martens, der mit kurzer Unterbrechung seit 1979 belgischer Regieπmgschef ist.

Das neue Kabinett umfaßt wieder 15 Minister sowie 13 Staatssekretäre. Das Außen- und das Innenressort bleiben wie bisher in den Händen des flämischen Christsozialen Leo Tindemans (CVP) und seines wallonischen Kollegen Charles-Ferdinand Nothomb (PSC). Die Aufgaben des Vizepremiers und Justizministers wird weiterhin der wallonische Liberale Jean Gol wahrnehmen.

Den Platz des bisherigen flämischen liberalen Finanzministers Frans Grootjans, der nicht wieder in die Regierung zurückgekehrt ist. nimmt künftig Mark Eyskens ein, der bisher das Wirtschaftsressort führte, das jetzt der ehemalige Budgetminister Philippe Maystadt wahrnehmen wird. Neuling in der Regierung ist unter anderem Guy Verhofstadt, der bisherige Vorsitzende der flämischen Liberalen (VVR), die bei den Wahlen am 13. Oktober schwere Einbußen erlitten haben. Neuer Verteidigungs minister ist Francois-Xavier de Donnea, der Freddy Vreven ablöst.

Der Ministerpräsident kündigte an, er werde beim Parlament erneut den Beschluß eines Ausnahmegesetzes erwirken, das ihm bis Ende 1987 freie Hand bei seiner Sparpolitik gebe. Belgien dürfe nicht länger der "kranke Mann Europas" sein. Sein Ziel sei es, das Haushaldsdefizit von derzeit elf Prozent des Bruttosozialprodukts (BSP) bis 1987 auf acht und bis Ende des Jahrzehnts auf sieben Prozent des BSP zu senken.

Die Arbeitslosenquote von derzeit 13.4 Prozent will Martens nicht mit Arbeitsbeschaffungsprogrammen, sondern mit der Förderung der Wett bewerbsfähigkeit bekämpfen.

Mehr Finanzmittel möchte Martens vor allem der Polizei und den verschiedenen Sicherheifskräften zukommen lassen. Anlaß sind die jüngsten Terroranschläge, mörderischen Raubüberfälle auf Supermärkte und die Ausschreitungen im Brüsseler Heysel-Fußballstadion im Mai.

# Neue Regierung: Den Staat entschlacken – Frankreichs rechte Intelligenzija auf Kreuzfahrt

Von JEAN-PAUL PICAPER

Sie wollten das Leben verändern. Es gelang ihnen nur, es zu vergiften." Mit diesen Worten verabschiedete der Schriftsteller Louis Pauwels, lapidar wie immer, die sozialistische Ara. Vier Monate sind es noch bis zur als sicher angenommenen Wahlniederlage der jetzigen Regierung. Pau-wels sprach auf der "Kreuzfahrt der Liberalen" vor ein paar Tagen im Mittelmeer. Etwa 500 Politiker, Wissenschaftler, Künstler, Ärzte und Schriftsteller der französischen Opposition hatten sich auf dem italienischen Schiff Eugenio C\* zum "gemeinsamen Nachdenken" zusammengefunden. Vier Tage lang wurden Programme und Gesetzesvorlagen miteinander verglichen und abgestimmt.

Der Wellengang war hoch. Im Kongreßcenter "Acropolis" in Nizza, das sich mit dem Berliner Ungetüm an der Masurenallee durchaus messen kann, hatte Nizzas Stadtoberhaupt Jacques Medecin (zugleich Parlamentsabgeordneter der Opposition) noch friedliche Kreuzfahrer vor sich. Von Villefranche-sur-Mer bis Palermo, von Palermo bis Bizerte, von Bizerte bis Ajaccio aber stieg der Innendruck im Schiff. Keiner konnte von Bord und alle hatten ihre Argumente. Man war unter sich, unter Liberalen und Individualisten. Vier Unternehmer der Hafenstadt Marseille hatten ihre künftigen Parlamentsvertreter und Regierenden auf die Probe stellen wollen und die Kreuzfahrt organi-

### Blockaden beseitigen

Die liberalen Erneuerer stimmten darin überein, daß die Wahlen im nächsten Jahr nicht allein den Sozialismus Mauroys oder Fabius' eliminieren, sondern jahrhundertealte bürokratische Oligarchien und institutionelle Blockaden beseitigen sollen. Schon vor mehr als einem Jahrzehnt hatte der Politiker Peyrefitte die französische Gesellschaft als ein durch Protektion, Privilegien, versteckte Solidaritäten erstarrtes Gebilde dargestellt. "Unsere Gegner sind nicht die Sozialisten, sondern die Staatsdirigisten", verkündete der Chefdenker der UDF (Giscardisten), Alain Madelin, ein dynamischer junger Anwalt und Volkstribun, mit der Stringenz eines liberalen Robespierre. Der gaullistische Vordenker Yvan Blot, ein nachdenklicher, fast schüchtern wirkender Mann aus dem Pas-de-Calais ganz im Norden, der auf dem Schiff als "persönlicher Vertreter" von Jacques Chirac auftrat, machte klar, daß alle Gesetzesvorlagen bereits aus-

rend der ersten hundert Tage der Regierungszeit – verabschiedet werden sollen Frankreich soll nicht in eine anarchistische Lücke hineinschliddern, sondern gleich seine neue Struktur erhalten. Frankreich bleibt rational-cartesianisch.

Aber der Strukturwechsel soll

grundlegend sein, auch die Mentalität

soll sich ändern. In seinem stark beachteten Referat "Wofür wir kämpfen", setzte sich Louis Pauwels systematisch mit der "blockierten Gesellschaft" seines Landes auseinander. Seine Kritik zielt weit über die Sozialisten hinaus. "Fabius", sagte er, hat nur die Arbeitertradition im Sozialismus durch eine bürokratische ersetzt, wie die Regierungen vor ihm die bürgerliche Tradition durch eine bürgkratische abgelöst hatten". Die franzősische Gesellschaft bestünde nicht aus Proleten und Kapitalisten, wie die Kommunisten behaupten, sondern aus einer "tragenden Klasse" und aus einer "getragenen Klasse". Erstere bildeten die Güter- und Dienstleistungsproduzenten. Die zweite, das seien die Staats- und Gewerkschaftsbürokraten. Die "getragene Klasse" beute die "tragende" immer intensiver aus, mit Hilfe von Steuern und Beiträgen. Frankreichs arbeitende Bevölkerung beträgt 21 Millionen Menschen, darunter 5 Millionen Beamte und Staatsangestellten. Das ist die höchste Quote unter allen Industrieländern des Westens. Frankreich hat doppelt soviel staatliche Steuerprüfer wie die USA, trotz einer zahlenmäßig viermal kleineren Bevölkerung. Diese Verhältnisse möchte die künftige Regierung der rechten Mitte ändern. Das kann nicht nur per Gesetz geschehen. Das Land bedarf einer sozialen Umschichtung.

"Wir müssen also das System ändern, sonst erhalten wir nie die liberale Gesellschaft", äußerte Pauwels. Der heutige "Dritte Stand", sprich die Gruppe der Kaufleute, Handwerker und Kleinunternehmer, wollen diese Umwälzung. Madelin sieht die Widerstände der etablierten Staatsausbeuter voraus. Es baut auf die neue Solidarität der "Freiheitsproduzenten und der Freiheitskonsumenten" untereinander. Diese Solidarität habe im Kampf um die freie Schule ihre erste Probe bestanden.

Einige Lokalpolitiker, die Bürgermeisterin von Tarascon, oder der Abgeordnete vom Departement Aveyron, präsentierten Beispiele erfolgreicher \_Entstaatlichungen" von Dienstleistungsunternehmen auf Kommunalebene. Alles sei billiger, flexibler, wirksamer. Jacques Godfrain, der auf eine für Frankreich neue, amerikanische Weise jetzt in die Politik geht, strebt den Einsatz von Eliten an. Als sicher gilt es, daß eine gründliche, fast totale Privatisierung der Staatsbetriebe vorgenommen werden wird. Die Preisbildung soll wieder frei, "am Markt" orientiert, die Freiheit, Unternehmen zu gründen, erweitert werden. Man will die Subventionen und Protektionen abbauen: "Die Leute sollen nicht mehr auf Staatspump, sondern von dem leben, was sie ihren Kunden verkaufen." Die Rolle des Staates soll sich auf die Erhaltung der äußeren und der inneren Sicherheit beschränken. Man will nicht die sozialistischen Gesetze durch neue ersetzen, sondern die Definition des Gesetzes selbst einschränken, der Staat soll "abschlacken".

### Kein liberaler Wildwuchs

Eine ganze Reihe von Büchern waren ausgestellt. Sie dokumentierten, daß Frankreich nicht mehr die dümmste Rechte der Welt" hat, sondern daß der Geist heute im Sechseck von rechts weht. Als Standardwerk wird das Buch des Volkswirtschaftsprofessors Pascal Salin "Die Steuerwillkur" ("L'arbitraire fiscal", Laffont) gehandelt. Sein Berufskollege Professor Henri Lepage signierte sein Buch "Wozu das Eigentum?" ("Pourquoi la propriété?", Hachette). Nicht weniger wichtig: Bertrand Jacquillart "Entstaatlichen" ("Désétatiser", Laffont) und die Bibel der neuen Welle: Alain Laurent "Über den Individuaiismus" ("De l'individualisme", PUF).

Pauwels und François Léotard wiesen darauf hin, daß der Liberalismus nicht Wildwuchs verursachen wird. "Sozialismus ist der typische Irrtum der Intellektuellen", sagte Pauwels, "der intellektuelle Hochmut glaubt, daß es ausreicht, die Gesellschaft umzuformen, um den Menschen zu verändern." Man setzte sich mit Jean-Jacques Rousseau auseinander. Nicht der Gesellschaftsvertrag, nicht der Volkswille (la "volonté générale") seien das höchste Gut, sondern der Mensch, meinte Léotard. Der Mensch stehe über den Gesetzen. Past drohte diese philosophische Auseinandersetzung "deutsch" zu werden. Da kam eine Tanzgruppe auf die Bühne. Die Lieder des patriotischen Sängers Jean-Pax Mefret bewiesen, daß in Frankreich alles mit "Chansons" einen guten Abschluß nimmt. Selbst auf dem Meer.

Der mehrfache Buchautor Jean-Paul Picaper ist Korrespondent der Pariser Tageszeitung "Le Figaro" in Bonn.

# Warum sind engagierte Mitarbeiter eine Investition wert?



Für geschäftlichen Erfolg gibt es immer viele Grunde. Aber letztendlich nur eine Ursache: das persönliche Engagement. Das ist es, worauf es ankommt. Nicht nur bei jedem einzelnen Mitarbeiter, sondern auch bei dem, der

Und wer professionell genug ist, engagierte Mitarbeiter einzustellen. der weiß auch, wie wichtig es ist, ihnen die richtigen Instrumente in die Hand zu geben. (Was wäre Leonardo da Vinci ohne seine Farben gewesen, was Mozart

ohne sein Klaviert) Eines der leistungsstärksten und vielseitigsten Instrumente auf dem Schreibtisch eines Managers ist ein Apple Personal Computer. Denn ein Apple wie der Macintosh hilft Ihnen und Ihren

hocheffizient zu bewältigen: Zeitraubende Finanzanalysen, Berechnungen oder Voraussagen können mit einem Apple und der individuell passenden Software blitzschnell und präzise erledigt werden.

Einzigartig sind dabei die graphischen Fähigkeiten des Macintosh: Zum Beispiel lassen sich Zahlen in leicht lesbare Diagrammme umwandeln - für



Und wenn Sie den Macintosh für die Textverarbeitung einsetzen, genügt ein einziger Entwurf, den Sie verändern können, sooft Sie wollen. In Gedankenschnelle lassen sich ganze Absätze und Seiten umstellen, korrigieren, ergänzen und modifizieren - und das sogar in

zig verschiedenen Schrifttypen. Auf Knopfdruck kombinieren Sie Texte und Diagramme auf dem



Bildschirm - auch das ist einzigartie Wenn Sie dann alles genau nach Wunsch aufgebaut haben, können Sie es in bestechender Form aus-

drucken - mit dem neuen LaserWriter von Apple: klar und deutlich. In Druck-

Mit einem Macintosh können Sie außerdem die Post per Telefon empfangen. Von überall her in der Welt. Und

Sie können ihre eigene Post in gleicher Weise versenden - sekundenschnell. Egal, ob Sie einen Apple als Produkt-

oder Projektmanager einsetzen, als Verkaufs- oder Finanzleiter oder, oder, oder... eines steht fest: Apple Computer sind eine professionelle Investition. Denn Sie und Ihre Mitarbeiter werden in allem effizienter. Sie können gar nicht anders.



"!m Võlke

Es is

sor Blu

der Wi

den Hi

auch ve

Folgen

schen :

die in

wohnt

durch

vinzen

obersc

teren :

lens a

Soll

Teil D

### Galoppierende Wirtschaftskrise in Jugoslawien Ver

● Fortsetzung von Seite 1

"Die jetzigen Wirtschaftströme. weisen darauf hin, daß man 1986 mit folgenden Tendenzen rechnen muß: große Störungen im Prozeß der gesellschaftlichen Reproduktion, Stagnation und sogar leichtes Absinken des Sozialprodukts, Verlangsamung des Wachstums der Industrieproduktion, steiles Absinken der landwirtschaftlichen Produktion, Verringerung der Motivation für den Export, verzögerter Abschluß von Bauarbeiten im Ausland, starkes Absinken der

THEMA HEIZKOSTEN

NICHT NUR PAUSCHAL Der Vorteil der verbrauchs-

abhängigen Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten: Mehr Anreiz, Energie zu sparen und damit Geld. <u>Die</u> Broschüre Verbrauchsabhängige Abrechnung" beantwortet eine Reihe wichtiger Fragen, die sich bei der Abrechnung in der Praxis stellen; kostenlos erhältlich beim Bundesministerium für Wirtschaft, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Postfach, 5300 Bonn. Energiesparen – unsere beste Energiequelle.

Der Bundesminister für Wirtschaft

Kaufkraft der Bevölkerung, Absinken des Realeinkommens. Zunahme der unproduktiven Beschäftigung, Absinken der Produktivität, ausgeprägtes Zurückbleiben der technischen und technologischen Entwicklung im Vergleich zur entwickelten Welt, weiteres Ansteigen der Preise."

Alles das erinnert einen bald an ein überladenes Boot, dessen Passagiere sehen, wie die Strömung sie auf den Wasserfall zutreibt, die aber im gegenseitigen Kampf um die besseren Sitzplätze und begeistert vom Singen eines revolutionären Liedes nicht bemerken, wie der Bootsrumpf bereits zittert." Mit diesen Worten zieht das Belgrader "Nin" die Bilanz aus einer offentsichtlich gescheiterten Wirtschaftspolitik mit ihren unabsehbaren Folgen. Die Chefin der jugoslawischen Bundesregierung, Milka Planinc, erklärt, ihre Regierung sehe die Probleme, könne aber nichts machen, weil ihr die Kompetenzen fehlen, um sich gegenüber partikularen Interessen der Teilrepubliken und Provinzen mit ihren stark verankerten Parteiführungen durchzusetzen. Ein Sprecher auf der jüngsten Sitzung des jugoslawischen ZK: "Wenn die Republik-Staaten (die Teilrepubliken) sich weiter stärken und als Repräsentanten der jeweiligen Na-tion auftreten, sowie als Tröger der Entscheidungsgewalt über die gesellschaftliche Produktion, dann läßt sich das Verfassungsmodell der Beziehungen innerhalb der Föderation nicht verwirklichen."

Die angespannte Wirtschaftslage führt zu verstärkter nationaler Eigenbrötelei und Abschließung der Teilrepubliken, zum Versuch der Bessergestellten - etwa der Slowenen und Kroaten - sich von den ärmeren Brüdern abzuschotten. So wird die Bildung eines einheitlichen jugoslawischen Marktes und damit einer funktionierenden Marktwirtschaft verhin-

# Nahost: Marokko setzt auf Paris

Frankreichs Kapital ist seine historische Rolle in Arabien / Mitterrands Bindungen zu Hassan

druck gebracht. Auch Peres hatte auf

der Rolle bestanden, die Frankreich

bei solchen Bemühungen spielen

daß "die Einrichtung einer atom- und

raketenfreien Zone im Norden die er-

ste Etappe eines geschlossenen Über-

gangs Skandinaviens in die Neutrali-

Sind die Chancen für eine Zone im

Norden nach fast 30jähriger Aus-

sichtslosigkeit jetzt gestiegen? Ohne

Zweifel sind in dem Zustandekom-

men einer solchen Konferenz Ele-

mente von Konzessionen an die stär-

ker werdende Friedensbewegung

bzw. die Linksflügel im Partei-

enspektrum enthalten. Andererseits

bietet ein solches Treffen auch die

Chance, die Diskussion auf eine sach-

lichere Ebene zu stellen, das

Bewußt im Hinblick auf die Parla-

mentarierkonferenz in Kopenhagen

hat jetzt Norwegen einen Bericht zu

den sicherheitspolitischen Konse-

quenzen einer atomwaffenfreien Zo-

ne im Norden veröffentlicht. In der

einstimmig verabschiedeten inter-

fraktionellen Studie wird dieses Kon-

zept massiv kritisiert. Eine Etablie-

rung sei nur im Zusammenhang mit

einer gleichzeitigen breiten europäi

schen Sicherheitsordnung auf einem

niedrigeren atomaren und konventio-

nellen Niveau denkbar. Ferner müßte

die Zone auf die Ostsee - sie ist auch

eine schwedische Forderung - sowie

die sowjetische Halbinsel Kola ausge-

dehnt werden. Die zentralen norwegi-

schen Vorbehalte kreisen um die Fra-

gen Großmachtgarantien, Kontroll-

befugnisse, Wichtigkeit des Konzepts

im Krisenfall, Einmischungsmög-lichkeiten der Garantiemächte in die

inneren Angelegenheiten, Vereinbar-keit mit der weiteren NATO-Mitglied-schaft. Die dänische Haltung ist hier

weitgehend mit der norwegischen

Allein die Forderung nach Einbe-ziehung der Halbinsel Kola und der

Ostsee machen deutlich, worauf die

Wiederaustage einer atomwassen-

freien Zone "im Norden", jedenfalls

auf dänischer, norwegischer und fin-

nischer Seite zielt: auch ein Signal an

die Großmächte, in Genf zu Resulta-

deckungsgleich.

ten zu kommen.

"Ja/Aber" besser zu erläutern.

tät" sein könnte.

A. GRAF KAGENECK, Paris Der marokkanische König Hassan II. hat seinen viertägigen Staatsbesuch in Frankreich zu einem energischen Vorstoß in der Nahost-Frage benutzt. In seinen ersten Gesprächen mit Staatspräsident Mitterrand hatte er eine äußerst pessimistische Beurteilung dieser Lage abgegeben, die er dem Vernehmen nach als "blockiert" bezeichnete. Es bedürfe dringend eines neuen Anstoßes, der nach Lage der Dinge nur von Frankreich ausgehen könne. Präsident Mitterrand hat sich dieser Aufforderung nicht ver-

Schon vor seiner Abreise nach Paris hatte der König seine Bereitschaft bekundet, den israelischen Premierminister Shimon Peres zu einem Gespräch zu empfangen. Zwar war das, was der König in einem Gespräch mit französischen Journalisten geäußert hatte, später in einer offiziellen Mitteilung des marokkanischen Informationsministeriums etwas abgeschwächt worden, wurde in diplomatischen Kreisen der französischen Hauptstadt jedoch als Versuchsballon in Richtung Israel aufgefaßt. Allerdings ließ der König klarstellen,

daß Israel wesentliche arabische For-

derungen wie die Räumung der von ihm besetzten arabischen Gebiete Entwurf wurde zwar dann ad acta gelegt, nachdem vor allem die ameriund die Gewährung des Selbstbekanische Diplomatie in Nahost wiestimmungsrechtes an die Palästinender aktiv geworden war. Sie könnte ser akzeptieren müsse. jetzt umso mehr hervorgeholt wer-Präsident Mitterrand hatte vor weden, als sich das ägyptisch-israelische nigen Wochen den israelischen Regie-Verhältnis unter den Schlägen der rungschef zu mehreren Gesprächen jüngsten Terrorismuswelle merklich abgekühlt hat. Die französische Diin Paris empfangen. Im Anschluß daran hatte Peres vor der Presse seiplomatie kann sich glücklich schätnen Optimismus über eine mögliche zen, bei solchen Bemühungen auf die Lösung der Nahost-Krise zum Aus-

In Paris wird auf die historische Rolle Frankreichs in der arabischen Welt hingewiesen, die immer von ei-Der Monarch ist auch auf die Hilfe ner ausgeglichenen Position zwi-schen allen Konfliktparteien gekenn-Frankreichs angewiesen, wenn er für ihn vordringliche Probleme wie die Westsahara-Frage oder die gespannzeichnet war. Dieses Kapital könnte auch in einem neuen Anlauf zu einer ten Beziehungen zu Algerien lösen Lösung der Nahostkrise herangezomöchte. Außerdem wird daran eringen werden. Außerdem erinnert man nert, daß es König Hassan war, der die ersten heimlichen Kontakte zwian die französisch-ägyptische Initiatischen Israelis und Ägyptern an seive im Sicherheitsrat der UNO von 1984, die bereits auf eine Friedenslönem Hof anknüpfte und damit der sung auf dem Wege eines erweiterten unmittelbare Vorläufer des Camp-Camp-David-Abkommens unter Ein-David-Abkommens zwischen Präsident Sadat und Ministerpräsident Bebeziehung vor allem Jordaniens hinauslief. Der französisch-ägyptische



Gegenseitige Interessen: Marokkes König Hassan II. (i.) und Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand (r.). FOTO: AP

# Nordeuropa spricht über atomwaffenfreie Zonen

Norwegen formuliert Bedingungen an die Adresse Moskaus

G. MEHNER, Kopenhagen Das Thema "kernwaffenfreie Zone in Nordeuropa" ist ein politischer Dauerbrenner. Vor dem Hintergrund einer wachsenden "Friedensbewegung" und der Genfer Verhandlungen wird die Problematik jetzt neu diskutiert. Rund 100 Parlamentarier aus den fünf skandinavischen Ländern treffen sich heute mittag in Kopenhagen und diskutieren zwei Tage lang das Thema einer atomwaffenfreien Zone im Norden. Die Initiative zu diesem Treffen ging von dem Vorsitzenden der dänischen Sozialdemokraten, Anker Jörgensen, aus. Es ist das erste Mal, daß in einem solchen Rahmen ein sicherheitspolitisches Thema diskutiert wird.

Einleitungsreferate halten der schwedische Ministerpräsident Olof Palme und der norwegische Konservative-Fraktionsvorsitzende Jo Benkow. Danach haben Vertreter skandinavischer Regierungen die Möglichkeit zu siebenminütigen Statements. Finnland wird durch Ministerpräsident Kalevi Sorsa und Außenminister Paavo Väyrynen vertreten. Einziger dänischer Regierungsrepräsentant ist Außenminister Uffe Ellemann-Jensen. Die Konferenz kam nach zehnmonatigen schwierigen Vorbereitungsarbeiten nur unter der Auflage zustande, daß keine Resolutionen und kein Schlußdokument beschlossen werden. Die Konferenz wird von der Ostblock-Presse beobachtet.

Seit Dänemark und Norwegen der NATO 1956 mit der Auflage beigetreten sind, daß in Friedenszeiten auf ihren Territorien keine Nuklearwaffen stationiert würden, ist, was die beiden Länder sowie Schweden und Finnland anbelangt, "der Norden" de facto kernwaffenfrei. Vor dem Hintergrund dieser Situation machte der sowjetische Ministerpräsident Bulganin im Januar 1958 den ersten Vor-schlag einer atomwaffenfreien Zone im Norden. Die dänisch-norwegische Nachfrage, wie es sich mit den in sowjetischen Grenzen liegenden Tei-len Nordeuropas verhalte, brachte dieser Initiative schnell das Aus. Die "Iswestija" philosophierte damals,

IG Metall: Das Weihnachtsgeld könnte wegfallen

Die IG Metall will mit dem angeblich drohenden Verlust des Weih-nachtsgeldes bei einer Änderung des Neutralitätsparagraphen 116 im Arbeitsförderungsgesetz die Bevölke-rung gegen die Regierung aufbringen und für ihre Argumente mobilisieren, mit denen sie Überlegungen zur Änderung des sogenannten "Streikparagraphen" zu Fall bringen will. In einem Flugblatt mit zunächst vier Millionen Auflage, das unter anderem am verkaufsoffenen Samstag in den Innenstädten verteilt werden soll, heißt es: "Es könnte sein, daß dieses Weihnachtsgeld ihr letztes ist." In einer in Frankfurt verbreiteten Erklärung schrieb die IG Metall, die geplante Anderung des Paragraphen 116 des Arbeitsförderungsgesetzes betreffe nicht nur unmittelbar die Gewerkschaften, sondern habe auch weitreichende Folgen für große Teile der Bevölkerung. Wenn die Gewerkschaften "praktisch streikunfähig" würden, so könnten sie einer Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Arbeitnehmer beitgeber könnten dann Tarifverträge kündigen, "um so manches selbstverständlich Gewordene wieder wegzunehmen, zum Beispiel das Weih-

Der bekannte Arbeitsrechtler Professor Bernd Rüthers bezeichnete die gegenwärtige Rechtslage bei der Neutralität der Nürnberger Bundes-anstalt für Arbeit im Arbeitskampf als unklar, weil zwei untere Gerichte - auf deren Spruch sich die IG Metall stets bezieht - im Widerspruch zur bisher herrschenden Rechtsprechung und Lehre entschieden hätten. Da bei einem Prozeß, der bis zum Bundesverfassungsgericht gehe, mit sechs bis sieben Jahren Wartezeit bis zu einer Entscheidung gerechnet werden müsse, seien diese Entscheidungen der Gerichte in Hessen und Bremen \_geeignet, die wirkliche Rechtslage auf den Kopf zu stellen". Er habe aber Zweifel, ob eine gesetzliche Klarstellung noch in dieser Legislaturperiode möglich sei.

# Förderstufen in Hessen "gegen Kinder gerichtet" CDU: Rot-grüne Koalition setzt Elternwillen außer Kraft

dg. Wiesbaden Die hessische CDU hat angekündigt, daß sie das vom Landtag mit den Stimmen von SPD und Grünen verabschiedete Förderstufenabschlußgesetz im Falle eines Regierungswechsels in Hessen wann immer möglich aufheben" werde. Das Gesetz sei "grob falsch und gegen die Kinder gerichtet", sagte CDU-Gene-ralsekretär Manfred Kanther gestern in Wiesbaden. Es mißachte den freien Elternwillen und die kommunale Selbstbestimmung. Mit den Maßstäben, die der hessische Staatsgerichtshof in seinem Urteil vom 4. April 1984 zur Einrichtung von Förderstufen aufgestellt hat, sei es nicht vereinbar. Die CDU-Landtagsfraktion habe daher am 28. Oktober Normenkontrollklage beim Staatsgerichtshof einge-

Kanther erinnerte daran, daß dort, wo die Eltern bisher frei wählen konnten, nur ein Viertel der hessischen Eltern ihre Kinder diesem Schultyp anvertraut hätten. Die CDU respektiere diese Entscheidung, sie sei nicht prinzipiell gegen Förderstufen. Aber es dürfe kein Zwang für alle aufgerichtet werden.

Kanther argumentierte, das Elternrecht werde durch das neue Gesetz "extrem eingeengt". So werde nicht einmal die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Förderstufen gelassen, die Kinder würden in Schulbezirksgrenzen eingepfercht und sollten an einer "Abstimmung mit den Füßen" gegen den aufge-zwungenen Schultyp gehindert wer-den. Dabei sei es offensichtlich, daß von den Eltern gerade diejenigen Förderstufen gemieden würden, die an Gesamtschulen angebunden sind. Tausende von Kindern gingen heute täglich über die hessischen Landesgrenzen, um Schulen in Nachbarländern besuchen zu können. In Zukunft solle das nur noch mit Ausnahmegenehmigungen des Ministers möglich

Wenn Förderstufen in Zukunft nicht mehr an selbständige Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien. angegliedert werden dürften, so sei das verfassungswidrig. Die rot-grüne Landtagsmehrheit wolle damit erzwingen, daß über die Förderstufe in Hessen der Einstieg in eine Entwicklung vollzogen werde, in der es nur noch Gesamtschulen als einzige weiterführende Schulen gibt, während der Staatsgerichtshof diesen Schultyp ausdrücklich als "unverkennbares Bindeglied\* zwischen Grundschule und weiterführendem Schulwesen definiert habe.

Die Förderstufe müsse sich danach, so Kanther, an den Zielen der gesetzlichen Regelschulen Hauptund Realschule sowie Gymnasium orientieren und den Schüler in allen Fächern so fördern, daß er den Anschluß an diese Schulen ohne Verzögerung erreichen könne. Demgegenüber werde in Hessen künftig die Klasse 5 kraft Gesetz lediglich als eine Fortsetzung des undifferenzierten Grundschulunterrichts konzipiert, und auch in Klasse 6 werde ausgerechnet im zentralen Fach Deutsch ein undifferenzierter Einheitsunterricht ohne Rücksicht auf unterschiedliche Sozialstruktur und Ausländeranteil der Klassen angeboten. Auch in den Fächern Englisch und Mathematik sei lediglich eine Differenzierung auf zwei Leistungsebenen vorgesehen. Bildungsgänge mit Latein und Französisch als erster Fremdsprache würden faktisch behindert.

Um vollendete Tatsachen vor Abschluß der verfassungsgerichtlichen Überprüfung des Gesetzes zu schaf-fen, versuche die SPD-Minderheitsregierung laut Kanther, das Gesetz bereits zum 1. August 1986, ein Jahr vor dem eigentlichen Abschlußtermin, durchzupeitschen. Mit diesem "Halsüber-Kopf-Verfahren beweise die Regierung "wenig Achtung vor der selbständigen Urteilsfindung des Staatsgerichtshofes".

Die "Bürgeraktion Freie Schulwahl - Keine Experimente mit unseren Kindern" kündigte in Frankfurt an, sie werde bereits am 13. Dezember beim Staatsgerichtshof Wiesbaden die von ihr gesammelten Unterschriften für eine Volksklage gegen das neue Gesetz einreichen.

# Blüm gegen das Wort "Sozialwüste"

PETER JENTSCH. Bonn In der Bundestagsdebatte über die Haushalte des Arbeits- und Familien. ministeriums kam es gestern um de. Situation am Arbeitsmarkt, die Z kunft der Rentenversicherung, die Kostenentwicklung im Medizinbe-trieb sowie um die Pläne für eine Änderung des Streikrechts nach Paragraph 116 des Arbeitsförderungsgesetzes zu heftigen Kontroversen zwischen Regierungskoalition und der SPD. Mit den Stimmen von CDU CSU und FDP wurden die Etats des Arbeits- und Sozialministeriums, mit 58,5 Milliarden Mark der größte Einzeltitel des Haushalts, und des Familienministeriums (18.2 Milliarden) verabschiedet.

Nachdrücklich wandte sich Bundesarbeitsminister Norbert Blüm gegen den Vorwurf, die Bundesregie-rung habe eine "Sozialwüste" geschaffen. Die "Solidität unserer Politik zahlt sich aus, die Bürger spüren es: es geht wieder aufwärts". Mit Blick auf die Bestätigung des Regierungskurses durch die Gutachten des Sachverständigenrates und des wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Instituts des DGB sagte Blüm: "Jetzt trägt eine Politik Früchte, die nicht mehr verspricht als sie halten kann Jetzt trägt eine Politik Früchte, die nicht mehr verteilen will als erwirtschaftet wurde."

Niemals in der Geschichte der Bundesrepublik sei mehr für die so 🗲 ziale Sicherung getan worden als heute, wo pro Kopf der Bevölkerung 800 Mark mehr an sozialen Leistungen ausgegeben werde als im letzten Jahr der SPD-Regierung. Diese Verbesserungen seien aber weder "mit Pump noch mit Inflation bezahlt" worden.

Zum Streit um das Streikrecht unterstrich der Minister "Gültigkeit und Notwendigkeit der Tarifautonomie". Dabei müsse aber die Neutralität des Staates bei Arbeitskämpfen gewährleistet bleiben; die Bundesanstalt für Arbeit dürse Streiks nicht mit ihren 🦻 Mitteln beeinflussen. Für die SPD betonte der Vorsitzende der IG Chemie-Papier-Keramik, alle DGB-Gewerkschaften lehnten eine Änderung des Streikparagraphen ab. Die Regierung solle nicht dem Irrtum verfallen. daß "Nuancen in der Form der Auseinandersetzung" über die Ablehnung auf eine unterschiedliche Haltung der Einzelgewerkschaften schließen ließen. Blüm betonte, er sehe seinem Gespräch mit den Tarifpartnern über die Neutralität des Staates in Arbeitskampfen am kommenden Montag "mit großen Erwartungen entgegen". Die Neutralität des Staates "verlangt eine Grenzziehung, deren konkreterVerlauf von 🥖 den Kontrahenten mitgesucht und gefunden werden soll".

### Felfe bei Kiechle und Schäuble

Bundesemährungsminister Ignaz Kiechle hat eine Einladung des Sekretärs für Landwirtschaft im SED-Zentralkomitee, Werner Felfe, zu einem Besuch in der "DDR" im kommenden Jahr angenommen. Kiechle hatte ein einstündiges Gespräch mit Felfe mit "sehr positivem Gesamtte-nor". Er sei zuversichtlich, daß die Verhandlungen über eine Umweltschutzvereinbarung "bald zu konkreteren Verbesserungen führen wer-den." Der für die Deutschlandpolitik im Bundeskanzleramt zuständige Bundesminister Schäuble empfing Felfe gestern ebenfalls. Dabei spra-chen sich beide Politiker dafür aus, "die Politik des Dialogs und der Zusammenarbeit fortzusetzen".

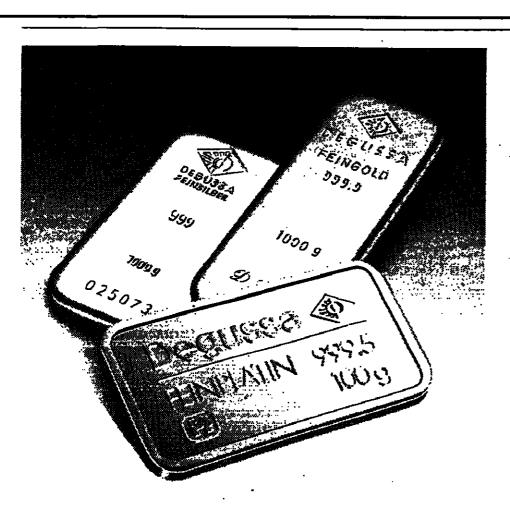

Degussa-Edelmetallbarren sind bei Banken, Sparkassen sowie bei allen Degussa-Verkaufsstellen erhälflich.

# Degussa-Edelmetallbarren

Barren: Die günstige Form, in Edelmetallen zu investieren!

Degussa bietet für Ihre Geldanlage die geeignete Barrengröße:

von 1 g bis 1000 g Feingold Feinplatin von 10 g bis 5000 g

Wir garantieren Ihnen den jederzeitigen Rückkauf unserer Barren zum aktuellen Tageskurs.

Gold.

Die glänzende Geldanlage von bleibender Sicherheit! Unsere Edelmetallbarren haben einen nur geringen Aufpreis und eine hohe Reinheit.

Silber.

Barren mit dem Degussa-Zeichen werden an allen bedeutenden Handelsplätzen und Edelmetall-börsen der Welt anerkannt und gehandelt.



Geschäftsbereich Edelmetall-Handel und -Scheidung Postfach-\$1-0533, D-6000 Frankfurt 11

ाग

# WELT DER WIRTSCHAFT

# Schlappe für Bonn

HH – Franz Josef Strauß demonstriert in Bonn immer wieder seine Macht, in großen und kleinen Dingen. Einmal verhindert er die Teilprivatisierung der Lufthansa, allen (Regierungs)-Erklärungen des Bundeskanzlers zum Trotz. Bei dem jetzt bekanntgewordenen Fall geht es zwar nicht um große Summen. Die Verärgerung ist aber nicht minder groß.

Der passionierte Flieger Strauß hat sich bei Finanzminister Gerhard Stoltenberg mit der Forderung nach Wiedereinführung einer 1981 vom damaligen SPD-Finanzminister Hans Matthöfer abgeschaften Subvention durchgesetzt. Der Treibstoff für Flugzeuge außerhalb des Linienverkehrs, also praktisch für Sportflugzeuge, soll nach vier Jahren wieder von der Mineralölsteuer befreit werden. Die Einnahmeausfalle werden auf rund 15 Millionen Mark jährlich veranschlagt.

Zwar haben Linienmaschien diese Vergünstigung mit Rücksicht auf internationale Regelungen bereits. Doch kann dieser Umstand nicht im Ernst als Begründung für einen solchen Streich berhalten. Der SPD-Steuerexperte Dieter

Spöri erinnerte zu Recht daran, daß Autofahrer jetzt aus umweitpolitischen Gründen bei Kfz- und Mineralölsteuer verstärkt zur Kasse gebeten werden. Die in diesen Tagen zu hörenden markigen Erklärungen

über Subventionsabbau nehmen sich bei solchen Taten wie Hohn

Dabei erscheint der Umstand, daß sich der Flieger Strauß mit ein paar Mark Steuerbefreiung selbst bedient, noch als das geringste Übel.

## Glashaus

hg - Der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, hält eine Lockerung des La-denschlußgesetzes für nötig. Recht hat er, denn sicher ist seine Zeit so knapp, daß er kaum je dazu kommen dürfte, in Ruhe einen Anzug zu probieren. Der Verbraucher Herrhausen ist vom gesetzlich verordneten Feierabend im Handel eben genauso gekniffen wie viele andere, die auch gern mal ohne Hetze einkaufen würden. Der Bankier Herrhausen indes hätte dieses Steinchën besser nicht geworfen: erstens, weil er für Forderungen, die den Handel betreffen, gewisserma-ßen der falsche Absender ist, und zweitens, weil einer, der im Glashaus sitzt, überhaupt nie mit Steinen werfen sollte. Wenn sich der Verbraucher für seine Einkäufe nämlich Geld bei der Bank holen will, dann muß er doppelt hetzen; spätestens um halb fiinf - donnerstags um sechs - bricht dort der Ladenschluß aus. So daß einige Bankkunden, die zufällig auch Vorstände großer Handelsunternehmen sind, hier eine Lockerung für wünschenswert halten.

# Lotsenwechsel bei HDW

Von JAN BRECH

m deutschen Schiffbau geht ein weiteres Kapitel traditionsreicher Unternehmensgeschichte zu Ende. Mit dem nun endgültig beschlossenen Verkauf ihres Hamburger Betriebs an die Blohm + Voss AG holt die Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW) ihre Fahne in der Hansestadt ein. Von den einst drei Schiffsneubauplätzen der HDW im Hamburger Hafen ist nur noch ein Maschinenbau- und Reparaturbetrieb verblieben. An seinen Docks und Kränen werden die Buchstaben "HDW", die lange Zeit für klassischen Handelsschiffbau in Hamburg standen, ver-schwinden und durch den Namen \_Ross GmbH\* ersetzt.

Die Konzentration von HDW auf ihren Kieler Betrieb und die Aufgabe des Standorts Hamburg ist ein weitesungsprozesses, den die deutsche Werftindustrie seit Jahren durchmacht. Ihr Siechtum ist eingebettet in einer weltweiten Strukturkrise des internationalen Schiffbaus. Um die gewaltigen Überkapazitäten zu beschäftigen, liefern sich die Werften Preiskämpfe, bei denen die deutschen Anbieter nicht mithalten können. Vor allem im Serienbau von Großschiffen sind die Japaner und Südkoreaner dank niedrigerer Löhne und höherer Subventionen bis zu 40 Prozent billiger als deutsche Werften. Diese Nachteile lassen sich auf Dauer auch bei großzügigster finanzieller Staatshilfe nicht ausgleichen.

Hoffnungen, daß sich das Ungleichgewicht von Angebot und
Nachfrage auf internationaler Ebene
über den Markt beseitigen ließe, sind
illusorisch. Die Werften stehen fast
überall in der Welt in strukturschwachen Küstenregionen und genießen
dadurch den Schutz der Politiker.
Für die Überlebenschancen einer
Werft ist deshalb nicht ihre Leistungsfähigkeit, sondern die Höhe
der Subventionen maßgebend.

A uch in der Bundesrepublik sind A in den vergangenen Jahren erhebliche Mittel in den Schiffhau geflossen, nicht jedoch, um überflüssige Kapazitäten zu schützen, sondern um eine Mindestbeschäftigung zu sichern. Sie soll es den Werften ermöglichen, abzuspecken und programmpolitisch den Bau von Spezialschiffen zu forcieren. Im deutschen Schiffbau werden heute nur noch 20

Millionen Fertigungsstunden im Jahr gefahren und knapp 45 000 Mitarbeiter beschäftigt; das sind zwei Drittel weniger als 1975.

Der Anpassungsprozeß ist nicht ohne Erfolg geblieben. Die Auftragslage der Werften und deren Auslastung hat sich erheblich verbessert. Am Ende ihres Weges ist die Branche gleichwohl noch lange nicht. Es wäre naiv zu glauben, mit dem Wechsel der Anteilseigner bei HDW Hamburg seien deren Probleme gelöst. Trotz einer lukrativen Maschinenbausparte ist der Betrieb im Reparaturgeschäft hoch defizitär. Für Blohm + Voss macht die Übernahme nur Sinn, wenn dieses Reparaturgeschäft mittelfristig aufgegeben wird.

Lür die Integration und Reduzierung HDW Hamburgs auf einen kleinen Geschäftskern sprechen einmal die Realitäten des Marktes. In der Hansestadt wiederholt sich im Bereich Reparatur, was für Bremen im 
Bereich Schiffsneubau galt. Wie in 
Bremen mit der AG "Weser" und dem 
Vulkan eine Neubauwerft zu viel war, 
ist in Hamburg mit Blohm + Voss und 
HDW eine Reparaturwerft zu viel.

Der Abbau der Belegschaft ist noch aus einem anderen Grunde vorhersehbar. HDW Hamburg ist seit eh und je ein betriebspolitischer Unruheherd. Das hat mit der bisherigen gesellschaftsrechtlichen Struktur und den zwei Standorten Kiel und Hamburg zu tun. Während das Land Schleswig-Holstein ihre Schachtelbeteiligung an HDW stets gemutzt hat, um den Betrieb Kiel zu stärken, hat Hamburg, an HDW nicht beteiligt, den Protesten der Hamburger Belegschaft gegen Rationalisierungsmaßnahmen massiven politischen Schutz

Höhepunkt der Auseinandersetzungen war 1983 die tagelange Besetzung der Werft durch die Mitarbeiter. Damals ist in Kiel die Entscheidung gereift, den Hamburger Betrieb zu verselbständigen und die Belegschaft für die unter Mitbestimmungsaspekten magische Zahl von 2000 zu bringen. Ob Blohm + Voss es hinnehmen wird, übergreifende Unruhe im eigenen Haus zu riskieren, muß bezweifelt werden. Die hochsensibilisierte HDW-Belegschaft, die weiß, daß ihr schwerstes Krisenopfer noch aussteht, wird auch Blohm + Voss zu schaffen machen.

WELTHANDEL / Die Jahrestagung wurde gestern früher als vorgesehen beendet

# Eine neue Liberalisierungsrunde könnte im nächsten Jahr beginnen

HANS-JÜRGEN MAHNKE, Bonn Eine neue Liberalisierungsrunde für den Welthandel ist wieder ein Stück näher gerückt. Die Mitglieder des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (Gatt) haben sich gestern in Genf auf die Einsetzung eines Vorbereitungsausschusses für eine solche neue Runde verständigt. Das Komitee soll bis zum Juli Empfehlungen für die Tagesordnung und die Organisation der Verhandlungen vorlegen. Über das Ergebnis, und damit über den Startschuß für die neue Runde soll eine Ministertagung des Gatt im September entscheiden. Auch über Dienstleistungen wird beraten.

Von liberalen Handelspolitikern in Bonn ist das Ergebnis der Gatt-Jahrestagung, die sogar einen Tag früher als vorgesehen beendet wurde, mit großer Zufriedenheit aufgenommen worden. "Ein schönes Resultat", heißt es im Wirtschaftsministerium. In Genf sei nun endlich der von den Amerikanern so stark gewünschte Termin für die Verhandlungen konkretisiert worden.

Zwar bedeutet die Ministerkonferenz im September noch nicht automatisch den Beginn einer neuen Liberalisierungsrunde. Aber ein Schritt zurück, so ein deutscher Experte in Genf, sei kaum möglich. Würde mit den Verhandlungen unmittelbar nach der Ministertagung begonnen, dann könnte der Beschluß des Bonner Weltwirtschaftsgipfels vom Mai doch noch erfüllt worden.

Die Gatt-Mitglieder haben sich in Genf überraschend schnell auf die Einsetzung des Vorbereitungsausschusses verständigt. Er soll im nächsten Jahr seine Arbeit aufnehmen, an der sich jedes Mitgliedsland beteiligen kann. Dies gilt auch für Tunesien, das gerade mit dem Gatt über eine

**AUF EIN WORT** 

99 Die Abschwächung des

US-Dollars ist eine Nor-

malisierung mit mittel-

und langfristig positi-

ven Auswirkungen auf

die Weltwirtschaft. Das

Schuldenproblem, das

viele unserer Abneh-

kann durch den billige-

ren Dollar gemildert

werden. Auch wird die

USA helfen, das Han-

delsbilanzdefizit zu ver-

ringern. Sie dürfte da-

mit den politischen

Druck auf Washington

zu protektionistischen

Hermann J. Strenger, Vorstandsvorsitzender der Bayer AG, Leverkusen, FOTO: WOLFP. PRANGE

Lage am Bau

nicht verbessert

Als Folge der "nach wie vor völlig

unbefriedigenden" Geschäftslage in

diesem Herbst rechnet der Zentral-

verband des Deutschen Baugewerbes

(ZDB), Bonn, in den kommenden Mo-

naten wieder stärker mit Kurzarbeit

und Personalabbau bei den Bau-Un-

ternehmen. Im September 1985 habe

es mit knapp 1,05 Mill. Beschäftigten

im Bauhauptgewerbe rund 8,6 Pro-

zent weniger Mitarbeiter als vor Jah-

resfrist gegeben, heißt es weiter.

Auch lägen die Bauleistungen um 5,8

Prozent niedriger als vor einem Jahr.

Maßnahmen mindern.

belastet,

merländer

Kurskorrektur

per Dienstleistungen wird beraten.

Mitgliedschaft verhandelt. Mexiko,
das eine Mitgliedschaft anstrebt,
könnte als Beobachter teilnehmen.

Im Vorbereitungskomitee können alle Themen, die irgendein Land wünscht, angesprochen werden. Dies entspricht der "Philosophie" der westlichen Industriestaaten, nach der eine solche Konferenz nur zu Ergebnissen führen kann, wenn jedes Land seine Interessen wiederfindet.

Begrüßt wurde in Bonn, daß der Konsens nicht mit Abstands- oder Protokollerklärungen belastet sei. Wichtig sei auch, daß es nur einen Vorbereitungsausschuß geben soll und nicht zwei. Dabei sollte sich der eine mit den traditionellen Themen des Gatt, also vor allem mit Handelsfragen, beschäftigen, der andere mit den neuen Problemen wie den Dienstleistungsaustausch. Dies hätte jenen, die eigentlich kein Ergebnis wollen, das Taktieren erleichtert.

Zufrieden äußerte sich die deutsche Delegation auch zu der vorgesehenen Behandlung des Themas Dienstleistung. An dieser Frage drohte lange Zeit eine neue Welthandelskonferenz überhaupt zu scheitern, weil die USA auf die Einbeziehung des Handels mit Dienstleistungen in die internationalen Regeln des Gatts bestanden, während dies von einigen Entwicklungsländern, vor allem von Indien und Brasilien abgelehnt wird.

Der Vorbereitungsausschuß soll über die Dienstleistungen beraten und Empfehlungen abgeben; gleichzeitig soll jedoch der seit gut einem Jahr in Gang gekommene Austausch von Informationen über dieses Problem im Gatt fortgesetzt werden. Ob sich später alle Länder an den Verhandlungen über die Einbeziehung des Dienstleistungsverkehrs beteiligen werden, ist noch offen. Auch bei der Tokio-Runde, die 1973 eingeläutet worden war, haben sich bei einigen Problemen einige Länder zunächst abseits gestellt.

Dem jetzigen Beschluß komme eine so große Bedeutung zu, weil sich das Wachstum des Welthandels im nächsten Jahr abschwächen dürfte häufig eine Zeit für protektionistische Maßnahmen. Nicht nur die Entwicklungsländer haben deutlich gemacht, daß sie bereits von der Vorbereitungskonferenz zumindest die Verpflichtung erwarten, keine weiteren Handelshemmnisse aufzubauen. Als erster Test für die Bereitschaft der Industriestaaten zur Liberalisierung werden die Verhandlungen über ein neues Welttextilabkommen angesehen, die parallel zum Vorbereitungsausschuß laufen werden.

**EG-UMWELTMINISTER** 

# Dänemark fordert nach wie vor schärfere Abgasrichtlinien

Die dänische Regierung ist nicht bereit, ihren Widerstand gegen die Abgasrichtlinie der EG für Kraftfahrzeuge aufzugeben. Dies hat sich gestern im Rat der europäischen Umweltminister bestätigt.

Der Ende Juni unter vielen Mühen erzielte Kompromiß der übrigen Regierungen zur Einführung schadstoffarmer Autos kann deshalb vorerst nicht formalisiert werden. Außer Dänemark, das die härteren amerikanischen Werte durchsetzen will, sind offenbar jedoch alle anderen Mitgliedsländer bereit, an dem beschlossenen Konzept festzuhalten.

Der Staatssekretär des Bonner Innenministeriums, Franz Kroppenstedt, meinte vor Journalisten, je mehr die Dänen sehen würden, wie in den anderen EG-Staaten die Entwicklung verlaufe, desto eher bestehe die Chance, daß sich auch Kopenhagen der Mehrheitsmeinung anschließe. Das deutsche steuerliche Förderungskonzept werde jedenfalls von dem Einspruch nicht berührt.

Am Rande ihrer Beratungen be-

schäftigten sich die Umweltminister auch kurz mit dem Thema Tempolimit. Auf Anfragen der französischen Delegationschefin Bouchardeau teilte der zuständige Brüsseler Kommissar mit, die EG-Behörde habe ihre Vorarbeiten für die angekündigten flankierenden Vorschläge zum Abgaskonzept noch nicht abgeschlossen. Dazu sollen neben einer (von Bonn abgelehnten) Geschwindigkeitsbegrenzung einheitliche Dieselwerte für Pkws, eine Regelung für Lastwagen sowie ein Überwachungssystem zur Sicherung der Anwendung der Grenzwerte gehören.

BANGEMANN ZU GROSSFUSIONEN

# Gesetzgeberische Aktivitäten erst nach sorgfältiger Prüfung

Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann hat zu Zurückhaltung bei der Beurteilung der geplanten Daimler-Beteiligung an der AEG aufgefordert. Auf der Jahresversammlung der bayerischen Arbeitgeberverbände erklärte er gestern in München, er halte es "für wenig hilfreich, hier der rechtlichen Beurteilung vorgreifen zu wollen. Aber für einen marktwirtschaftlichen Politiker und den für Wettbewerbspolitik zuständigen Minister werfen Fusionen in dieser Größenordnung Fragen auf", füg-

te er hinzu.

Große Unternehmen seien allerdings nicht ohne weiteres ein wettbewerbspolitisches Risiko, wenn sie am Weltmarkt anböten und die Handelsgenzen offen seien. Es gebe jedoch Größenordnungen, bei denen Marktmacht einfach vorhanden sei, unabhängig davon, ob sie genutzt werde

oder nicht. Allein das Vorhandensein wirtschaftlicher Macht bei einzelnen großen Unternehmen könne, besonders bei fehlendem internationalen Wettbewerb, die Wettbewerbsordnung gefährden.

Darin sieht Bangemann den "eigentlichen Hintergrund" für die nun sehr lebhafte Diskussion. Größe allein könne jedoch nicht das einzige Beurteilungskriterium sein. Die Grenze, an der eine wettbewerbspolitische Entscheidung getroffen werden müsse, werde allerdings um so früher erreicht, je größer das durch die Fusion entstehende Unternehmen sei. Besser zu definieren sei das Eingriffsmerkmal des relevanten Marktes, Bangemann kündigte gesetzgeberische Aktivitäten nach sorgfältiger Prüfung aller Fragen an. Dies sei in dieser Legislaturperiode "nicht mehr zu leisten".

DEUTSCHE BANK

# Kapitalmarkt befindet sich in "exzellenter Verfassung"

HARALD POSNY, Düsseldorf Nach einem wirtschaftlich guten

Nach einem wirtschaftlich guten Jahr 1985 mit neuerlichen Rekordüberschüssen in Handels- und Leistungsbilanz, steigenden Beschäftigungszahlen, Steigerungen der privaten Nachfrage, sinkenden Zinsen und
einer kaufkraftsteigerunden Preisstabilität erwartet die Deutsche Bank
AG auch für das kommende Jahr ein
wirtschaftswachstum von "mindestens drei Prozent". Vorstandssprecher Alfred Herrhausen sieht die
deutsche Wirtschaft im kommenden
Jahr wahrscheinlich stärker wachsen
als die USA und damit eine wichtige
Stütze der Weltwirtschaft bleiben.

Die von US-Finanzminister James Baker befürwortete Initiative zur weiteren Behandlung der Schuldenprobleme von Entwicklungsländern hat nach Ansicht der Deutschen Bank "willkommene Impulse" gebracht. Herrhausen sieht den bei den Tagungen von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Seoul vorgetragenen Baker-Plan (Wachstum in den Entwicklungsländern, Stärkung der Rolle der Weltbank sowie fresh money aus öffentlichen und privaten Quellen) insgesamt positiv, wenn auch die Umsetzung in die Praxis noch viele Fragen offen lasse. Er sei jedoch zuversichtlich, daß die Vorschläge realisierbar seien, Sorge habe er nur wegen des Zeitablaufs.

Für eine aktive Beteiligung der internationalen Banken sind nach Ansicht Herrhausens vier Punkte entscheidend: L Kein Abweichen vom bewährten Prinzip individueller Lösungen, wobei Voraussetzung für die zusätzliche Kreditvergabe an die Schuldnerländer ein vernünftiges Wirtschaftswachstum ist;

2. ausgewogenes Verhältnis der Beiträge von multilateralen Institutionen und Banken:

 Sicherstellung der Schlüsselrolle des IWF im Stabilisierungsprozeß der Schuldnerländer und bei der Mobilisierung von Finanzhilfen;

4. Schaffung von Vertrauen in die Wirtschaftspolitik seitens der Schuldnerländer, Eindämmung der Kapitalflucht und Anziehen neuen Investitionskapitals.

Dem deutschen Kapitalmarkt bescheinigte Vorstandssprecher F. Wilhelm Christians eine "exzellente Verfassung". Die über Jahre hinaus ergiebige Geldvermögensbildung und die gesamtwirtschaftliche Aufwärtsentwicklung seien dafür die wichtigsten Gründe. Das günstige Marktklima für den Aktienmarkt werde auch 1986 anhalten. Die gestiegenen Unternehmensgewinne seien von der Börse noch nicht hinreichend honoriert worden. Das schließe "ausgeprägtere Reaktionen" nicht aus. Sie seien vielmehr von Zeit zu Zeit erforderlich, um spekulative Übertreibungen zu bereinigen. Das eigentliche Gefährdungspotential liege in einer möglichen Umkehrung des Zinstrends, mit der aber, zumindest auf Zeit, nicht zu rechnen sei. Für 1986 bestehe noch weiterer Zinssenkungsspielraum.

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

Zusatzabgabe auf Zucker vorgeschlagen

Brüssel (dpa/VWD) – Die EG-Kommission hat gestern in Brüssel einen neuen Vorschlag für die Zuckermarktordnung der Gemeinschaft vorgelegt. Danach sollen die Zuckerproduzenten in den nächsten fünf Jahren eine Zusatzabgabe leisten, um entstandene Defizite auf diesem Sektor auszugleichen. Der Zuckermarkt soll sich wie bisher selbst finanzieren. An der Quotenverteilung soll sich nichts ändern. Den neuen Kommissionsvorschlag werden die Agrarminister auf ihrer Dezember-Sitzung beraten. Für

die Zuckerproduzenten in der Bun-

desrepublik würde sich nach Komis-

be von 1,63 Prozent auf den Interven-

chnungen eine Zusatzabga-

Neue Auslandsanleihen

tionspreis ergeben.

Prankfurt (VWD) - Für Dezember 1985 haben die konsortialführenden Banken bei der Deutschen Bundesbank 22 neue DM-Auslandsanleihen über ein Volumen von insgesamt 3,84 Mrd. DM gemeldet. Wie die Bundesbank dazu gestern im einzelnen mitteilte, sind davon: sieben Anleihen mit einem festen Zinssatz über 1.165 Mrd. DM, sechs Options-/Wandelanleihen mit einem Gesamtvolumen von 770 Mill. DM, acht Anleihen mit einem variablen Zinssatz und einem Gesamtvolumen von 1,775 Mrd. DM; eine DM-Auslandsanleihe kommt mit Null-Kupon und einem Volumen von 130 Mill. DM. Für November waren 36 DM-Auslandsanleihen mit einem Gesamtvolumen von 7,5 Mrd. DM gemeldet worden.

Gegen Zwangspfand

Düsseldorf (AP) – Die von der Bundesregierung in Betracht gezogene Einführung eines Zwangspfandes für Einweg Getränkverpackungen würde nach einer Studie des Finanzwirtschaftichen Forschungsinstituts der Universität Köln die Konzentrationstendenzen im Einzelhandel fördern, ohne nennenswert zu einer Verringerung der in der Bundesrepublik anfallenden Abfallmengen beizutragen. Zu diesem Ergebnis kommt eine ge-

stern in Düsseldorf veröffentlichte Studie, die Institut im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Verpackung und Umwelt vorgenommen hat.

### Handel befremdet

Bonn (DW.) - "Großes Befremden" hat bei der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels (HDE) die Forderung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) nach einer Lockerung der Ladenschlußzeiten ausgelöst. "Noch niemals zuvor" habe sich ein Spitzenverband der deutschen Wirtschaft angemaßt, an den Gesetzgeber in einer Frage zu appellieren, für die er nicht zuständig sei, heißt es in einer HDE-Mitteilung. Die Unternehmen des Einzelhandels verwahrten sich dagegen, daß die Industrie sie in einer so wichtigen Frage belehren wolle.

### Bundesfinanzhof-Urteil

München (AP) - Wer mit seinem Auto im Auftrag eines als besonders förderungswürdig und gemeinnützig anerkannten Vereins Fahrten ausführt, kann die Aufwendungen als Spenden bei der Steuer geltend machen. Der neunte Senat des Bundesfinanzhofs in München entschied nach Angaben vom Donnerstag in einem Urteil vom 24. September, dies gelte auch dann, wenn der Steuerpflichtige gegen den Verein keinen Erstattungsanspruch habe, auf den er zugunsten des Vereins verzichten könnte. Rechtsprechung und Verwaltung hätten bisher die Anerkennung derartiger Aufwendungen als Spenden nur dann bejaht, wenn der Spender dafür auf einen Erstattungsanspruch verzichtet habe, erläuterte das höchste deutsche Finanzgericht. (AZ: Bundesfinanzhof IX R 8/81).

### Wochenausweis

|                                                                       | 23.11               | 15.11 <u>.</u>          | <b>23.16.</b>       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| letto-Währungs-<br>eserve (Mrd.DM)<br>redite an Banken<br>Vertpapiere | 64,1<br>91,6<br>4,1 | 63, 3<br>95, 8<br>4, 1  | 63,3<br>97,6<br>4,3 |
| argeldumlauf<br>inl. v. Banken<br>inlagen v. öffentl.<br>laushalten   |                     | 109, 7<br>50, 5<br>3, 1 |                     |

# Wirtschaftspolitik mit Orientierung!

LUDWIG ERHARD:

Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln.

him milway

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe – ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft. Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung erwiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft. Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

Heft 25 der "Orientierungen" enthält unter anderem eine Analyse über die "Reformpolitik" der siebziger Jahre; erörtert die Alternativen zur gegenwärtigen Agrarpolitik; zieht eine Bilanz der Bodenschutzpolitik; untersucht die Belastungsfähigkeit des Staates mit Aufgaben, die der Markt lösen könnte; fragt, wie die Sozialpartnerschaft in Österreich funktioniert und welche Grundsätze die Bildungspolitik in Japan bestimmen.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? – Schreiben Sie uns:

Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.



Ver

Es is

sor Blu

den H

auch v

Folger

heren

das jec

wohnt

durch

vinzen

oberso

teren S

Soll

**WELTBÖRSEN** 

## Dow erklimmt neue Rekorde

New York (DW.) - Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte erklimmt ungeahnte Höhen: Mit 1475,69 Punkten schloß der Index am Mittwoch 35,77 Punkte über dem Wert eine Woche zuvor. Damit erreichte der Dow in diesem Monat zum elften Mal einen Rekord; der letzte Höchststand hatte am Freitag bei 1464,33 Punkten gelegen. Montag und Dienstag folgte eine kurze Konsolidierungsphase, in der

Wohin tendieren die Weltbörsen?

- Unter diesem Motto veröffentlicht die WELT einmal in der Woche

- Jeweils in der Freitagsausgabe –
einen Überblick über den Trend an internationalen Aktienmärk-

das Geschäft recht "farblos" verlief bei Umsätzen von 92,12 und 123.96 Millionen Aktien. Die Kaufeuphorie vom Mittwoch (Umsatz 145,13 Millionen Aktien) überraschte viele Händler, die vor dem gestrigen Feiertag mit einem Auftrieb nicht mehr gerechnet hatten.

London (fu) - Die Rekordfahrt der Aktienkurse an der Londoner Börse ist zwar unterbrochen, aber nicht umgekehrt worden. Weiterhin sind Übernahmespekulationen und besser als erwartete Unternehmensergebnisse die Hauptmagneten für institutionelle Anleger. Nachdem der Financial-Times-Index für 30 führende Unternehmenswerte seit dem Börsenschluß am Montag, dem 18. November bis zum Börsenschluß des vergangenen Montags in ununterbrochener Folge auf neue Rekordhöhen gestiegen war und dabei um nicht weniger als 63,70 Punkte auf 1146,9 zugelegt hatte, war am Dienstag die Versuchung von Gewinnmitnahmen zu groß. Der Index fiel um 18,4 auf 1128,5 Punkte. Doch schon am Mittwoch kehrte das Anlegervertrauen wieder zurück; der Index stieg um 10,4 auf 1138,9 Punkte. Ein weiterer Anstieg zeichnete sich gestern ab.

Paris (J. Sch.) - Nach einer vierwöchigen, von ausländischen Käufern beflügelten Hausse von durchschnittlich 20 Prozent für französische Aktien, kam es in den letzten Tagen zu Gewinnmitnahmen, die zu Verlusten führten. Das Ergebnis der Berichtswoche (Mittwoch bis Mittwoch) blieb aber noch sehr positiv. Der Tendenzindex des Statistischen Amts Insee (Ende 1984=100) stieg auf 142,5 (136,9) und der Index der Maklerkammer CAC (Ende 1981=100) auf 248,7 (236,7) Punkte. In Maklerkreisen wird mit einer Konsolidierungsphase gerechnet. Angenehm überraschte der 0,3 Prozent

TEXACO / Der Spruch des Distriktgerichts in Houston zugunsten von Pennzoil entspricht noch nicht einem Urteil

# Nächste Entscheidung fällt Anfang Dezember

Die Jury eines Distriktgerichts im texanischen Houston hat den drittgrößten Ölkonzern der Welt, die Texaco Inc., New York, ins Gerede gebracht. Die Jury dieses Gerichts, das als Instanz etwa einem deutschen Amtsgericht entspricht, hatte Anfang dieser Woche entschieden, daß Texaco an die Pennzoil Company Schadenersatz und ein Bußgeld in Höhe von zusammen 10,5 Mrd. Dollar zah-

Die Nachricht über diese selbst für texanische Verhältnisse ungewöhnlich hohe Summe hat sofort Eigendynamik entwickelt. Gerüchte an der New Yorker Börse, daß Texaco diese Summe nicht aufbringen könne und dem Konzern der Vergleich drohe, führte zu einer vorübergehenden Aussetzung des Handels mit Texaco-

Inzwischen hat sich die Texaco selbst zu Wort gemeldet. Einmal weist der Konzern darauf hin, daß die Jury-Entscheidung kein Urteil darstelle. Der Fall werde erst am 5. und 6. Dezember vor einem Distriktgericht

Wenn es auch am deutschen Akti-

enmarkt in der nächsten Zeit zu einer

deutlichen Konsolidierung kommen

sollte, bleibt die Adig Allgemeine

Deutsche Investment-Gesellschaft

mbH, München/Frankfurt, insgesamt

positiv gestimmt. Nach Ansicht ihrer

Geschäftsführer Paul Labatzki und

Lutz Wille wäre selbst ein Kursver-

lust von sieben Prozent angesichts

des seit Mitte 1982 anhaltenden

"Kursfeuerwerks" noch kein Anlaß

zur Sorge. Vielmehr könnte dann der

nächste Aufschwung auf dieser ermä-

ßigten Basis um so solider aufbauen.

Eine 20prozentige Kurssteigerung im ersten Halbjahr 1986 hält Wille dann

Auch am Rentenmarkt ist, so La-

batzki, das Ende der Fahnenstange

noch nicht erreicht. Obwohl der Zv-

klus des Zinssenkungsprozesses in

der Bundesrepublik bereits rund 50

Monate alt ist, dürfte er noch nicht

abgeschlossen sein. Allerdings ist der

Spielraum nach Ansicht der Adig-Ma-

nager vom heutigen Niveau aus gese-

hen zusammengeschrumpft und er-

laubt daher nicht die Voraussage wei-

terer größerer Zinssenkungen. Auf je-

den Fall spreche auch fundamental

derzeit wenig für eine steigende Bela-

Angesichts der Börsenentwicklung

für durchaus möglich.

ADIG / Weitere Kurssteigerungen bei Aktien möglich

Hoher Zufluß bei Rentenfonds

sowohl der Zeitpunkt, wann das Urteil gefällt werde, als auch sein Inhalt völlig offen. Der Richter sei an den Jury-Spruch nicht gebunden. Er könne ihn abmildern oder aber auch ganz

Zu entschärfen versucht der Konzern zum anderen das Gerücht, daß im Fall eines Schuldspruchs gegen Texaco ein Revisionsverfahren 12 Mrd. Dollar Kautionssumme voraussetzen würde. Eine solche Summe, so die Texaco, müsse als verfassungswidrig gelten, da sie von der Texaco nicht aufgebracht werden könne und es ihr somit unmöglich gemacht werde, das ihr verfassungsmäßig zustehende Recht auf Berufung auszu-

Hintergrund der Auseinandersetzung, die von einem Drehbuchautor der Fernsehserie Dallas" stammen könnte, sind die Vorgänge um den Erwerb der Getty Oil Company Anfang des Jahres 1984 durch die Texaco. Mit Getty Oil hatte vorher bereits Pennzoil verhandelt. Pennzoil behauptet heute, es habe mit Getty Oil

im bisherigen Jahresverlauf verwun-

dert es nicht, daß die Adig ebenso wie

alle deutschen Investmentfonds ein

"ungewöhnlich gutes Geschäft" ge-

macht hat. Nach Angaben von La-

batzki erhöhte sich das gesamte Mit-

telauskommen in den ersten zehn Mo-

naten 1985 um 55 (Branche: 63) Pro-

zent auf 1,67 Mrd. DM. Deutlich be-

vorzugt wurden dabei allerdings von

den Anlegern trotz der Aktienhausse

die Rentenfonds, wo ein Mittelzuftuß

um 50 Prozent auf 1,91 Mrd. DM ver-

zeichnet werden konnte. Bei den

Adig-Aktienfonds ergab sich dagegen

ein weiterer Mittelabshiß von 241,6

Mill DM (plus 21,5 Prozent) seit Jah-

resantang. Und ähnlich dürfte es, so

Labatzki, auch am Jahresende bei ei-nem gesamten Mittelaufkommen von

annähernd 2 (1,1) Mrd. DM aussehen.

Diese Anlagepräferenz des Publi-

kums, die schon 1984 zu beobachten

war, ist um so verwunderlicher, da

die Wortentwicklung bei den Aktien-

fonds erneut wesentlich besser war

als bei den Rentenfonds. So erzielten

den Angaben zufolge die Aktienfonds

mit Anlageschwerpunkt Deutschland

eine durchschnittliche Wertsteige-

rung von über 50 Prozent, die ge-

mischten Fonds von um 35 Prozent

2.5 Mrd. Dollar eine Beteiligung von 43 Prozent zu übernehmen. Diese Abmachung, die an die Öffentlichkeit weitergegeben und in schriftlicher Form nicht erforderlich gewesen sei, habe Getty Oil auf Druck der Texaco gebrochen, um das gesamte Unternehmen für 10,5 Mrd. Dollar an Texaco verkaufen zu können. Die Texaco hält dem entgegen, daß ein schriftli-cher Vertrag zwischen Getty Oil und Pennzoil nicht vorgelegen habe und sie folglich auch niemand zum Vertragsbruch hätte unter Druck setzen

Bei dem vor einigen Monaten in Texas angestrengten Verfahren hatte Pennzoil argumentiert, daß ihr durch das Platzen der Abmachung mit Getty Oil der Anspruch auf eine Mrd. Barrel Öl verlorengegangen sei. Um diese Menge nun selbst zu explorieren, zu fördern und zu verarbeiten, müsse sie 10 Mrd. Dollar aufwenden. Aus der Differenz des Kaufpreises von 2,5 Mrd. Dollar und den Produktionskosten von 10 Mrd. Dollar hat die Jury den Schadenersatzanspruch

· Die französischen Oppositionspoli-

tiker haben ihre Privatisierungspläne

immer noch nicht auf einen gemein-

samen Nenner bringen können. Es

scheint sogar, daß sich ihre Divergen-

zen in letzter Zeit verstärkt haben. So

sprach sich jetzt der frühere Premier-

minister Raymond Barre "aus politi-

schen und sozialen Gründen" gegen

die Privatisierung der unmittelbar

nach dem Kriege von General de

Gaulle verstaatlichten Renaultwerke

aus. Dem widersetzte sich sogleich

Die Erklärung Barres ist von Be-

deutung, weil dem parteilosen Politi-

ker die größten Chancen unter den

eventuellen Rechtskandidaten für die

Präsidentschaftswahlen von 1988 ein-

geräumt werden. Barre weist vor al-

lem darauf hin, daß noch nicht abzu-

sehen sei, wie lange Verluste ver-

bucht werden, so lange sei das Unter-

Außerdem sollte man die Schwie-

rigkeiten, die die Renault-Verwaltung

wegen des notwendigen Beleg-

schaftsabbaus habe, nicht noch durch

ein Denationalisierungsdebakel ver-

schärfen, verlautet aus Barres Umge-

bung. Viel wichtiger sei, daß sich Re-

nault bald einen ausländischen Ver-

bündeten suche, um den verschärften

internationalen V

nehmen nicht privatisierungsfähig.

der neogaullistische RPR

von 7,5 Mrd. Dollar abgeleitet. Das Bußgeld in Höhe von 3 Mrd. Dollar setzte sie aufgrund angenommener Überredung zum Vertragsbruch fest.

Bei der Deutschen Texaco AG in Hamburg, die zu rund 97 Prozent der Texaco Inc. gehört, wird der Vorgang um die amerikanische Muttergesellschaft zunächst mit ungläubigem Staunen verfolgt. Auch die deutsche Öffentlichkeit, soweit mit dem Vorgang vertraut, scheint den Fall mehr als neueste Intrige des legendären J. R. Ewing zu verstehen.

Auswirkungen auf das tägliche Mineralölgeschäft der Deutschen Texaco gibt es bislang nicht. In der Hamburger City Nord, dem Sitz der deutschen Gesellschaft, kann man offenbar auch nur schwer die Vorstellung nachvollziehen, daß die Jury eines Distriktgerichts den drittgrößten Ölkonzern der Welt in den Vergleich zwingen kann. Nach deutschen Maßstäben fällt es zudem schwer, an einen Schadenersatzanspruch zu glauben, der fast der Höhe des gesamten Kaufpreises entspricht.

### Privatisierung von Einheitlicher Renault umstritten Standard geplant

Die Top-Manager der führenden europäischen und japanischen Hersteller von Geräten der Unterhaltungs- und Haushaltselektronik haben in London beschlossen, für künftige Entwicklungen eine Standardisierung ihrer Geräte abzusprechen. Zu diesem Zweck werden die 20 Unternehmen eine Arbeitsgruppe einsetzen, die Empfehlungen für eine enge Zusammenarbeit auf diesem Gebiet bis zum nächsten Treffen im Oktober im kommenden Jahr in Tokio vorlegen soll

Von deutscher Seite nahmen die Chefs von Bosch und Grundig, Merkle und Koning, an dem europäisch-japanischen Elektronik-Gipfel teil. Wie der Leiter der europäischen Delegation, Dekker (Philips) außerdem betonte, wird auf diesen jährlichen Spitzentreffen erörtert, welche Produkte aus den gegenwärtigen Technologie-Entwicklungen künftig auf den Markt gebracht werden sollen. Auch hier sei eine Abstimmung zwischen Europäern und Japanern für die gesamte Industrie von großem

Ein Hauptanliegen der Standardisierungsbemühungen ist zu verhindern, daß sich Probleme - wie durch die Entwicklung von drei verschiedewiederholen.

### Konzentration in der Nachrichtentechnik

Die italienischen Unternehmen in der Nachrichtentechnik werden in Zukunft zusammenarbeiten. Der Fiat-Konzern und die Staatsholding Stet haben ein Joint Venture vereinbart, an der beide mit jeweils 48 Prozent beteiligt sein werden. Die restlichen vier Prozent wird das Kreditinstitut Mediobanca als Garant der Vereinbarung halten. Das neue Joint-Venture-Unternehmen soll im Laufe des Jahres 1986 die Kontrolle der Fiat-Tochter Telettra und der Stet-Tochter Italtel übernehmen, die damit in Zukunft im Verbund arbeiten

Die Zusammenlegung von Produktion, Vertrieb und Forschung ist notwendig geworden, um den italienischen Unternehmen Chancen am internationalen Markt zu garantieren. Die Firma Italtel ist am italienischen Markt öffentlicher Verteileranlagen mit 52 Prozent, Telettra mit einem Prozent beteiligt, während Telettra auf dem Gebiet der privaten Verteileranlagen eine verhältnismäßig bedeutende Stellung einnimmt

KLOCKNER-MOELLER / Bald Umsatz-Milliardär

# Lob der flexiblen Arbeit

JOACHIM GEHLHOFF, Bonn Senior Harry Möller (77), bislang mit Vetter Gert Moeller (62) in der nun neu formierten Geschäftsführung der Bonner Klöckner-Moeller GmbH, machte ein letztes Mai vor der Presse aus seinem Herzen keine Mördergrube: Was solle, brummte er, die Fragerei nach Umwandlung der Familienfirma in eine Publikums-Aktiengesellschaft. Man sei sowieso glänzend finanziert und könnte jede Menge Geld pumpen, das man aber gar nicht brauche.

Der selbstbewußte Kommentar des Seniors gilt einer seit 1899 existierenden, von der GmbH geführten Firmengruppe mit 13 Inlands- und zehn Auslandsfabriken, die sich neben der Konkurrenz der großen Elektrokonzerne einen ansehnlichen Platz als Spezialist für Niederspannungsschaltgeräte und -anlagen (fast 20 Prozent Anteil an der einschlägigen deutschen Produktion) erobert hat. Auch nach dem jüngsten Kraftakt von 94 (77,4) Mill DM Sachinvestitionen in 1984/85 (30.4) glänzt die Gruppe noch mit einem Bilanzanteil von 55,2 (57,8) Prozent der 274 (265) Mill. DM Eigenmittel, die über das Anlagevermögen hinaus noch 30 (47) Prozent der Vorrâte finanzieren.

In zweierlei Hinsicht jedoch zieht nun für die Gruppe, die ihren Umsatz im Berichtsjahr um 12,8 (7,7) Prozent auf 883 Mill. DM mit 49,5 (47,9) Prozent Auslandsanteil steigerte, eine neue Ära herauf. Seit 1. November amtiert eine neue Geschäftsführung, in der Gert Moeller als ressortloser Vorsitzender thront. Das Kaufmännische übernahm Heinz D. Brandt (45), zuvor Vorstandsvorsitzender bei der Neusser Langbein-Pfannhauser Werke AG, die Technik Meinolf Schleyer (48), seit zehn Jahren im Haus, den Vertrieb Gert Moellers in der Firma aufgestiegener Schwieger. sohn Emil Seidel (38).

Zweitens arbeitet man nun an eine Neuformierung der Organisation in der Gruppe. Dies, wie Gert Moeller sagt, mit dem Ziel, eines Tages auch "die Freiheit zu gewinnen", als Aktiengesellschaft an die Börse zu gehen. Denn zum Wachstum mit Investitionskraftakten sei man gezwungen,

um Marktpositionen zu behaupten. Der Kraftakt aus einem 400 Mill DM schweren ("fast nur selbstfinan-zierten") Fünf-Jahres-Investitionsprogramm, das in den nächsten beiden Jahren noch 140 Mill. DM erfordert, zog 1984/85 auch den (verschwiegenen) Gewinn abwärts. Einerseits wegen der auf 73 (55,5) Mill. DM ge# steigerten Abschreibungen. Andererseits wegen Vorsorge für den auch bei forcierter Automatisierung noch wachsenden Personalbedarf, die den Personalaufwand nun um 14.9 Prozent auf 196 Mill. DM steigen ließ. Indiz der Gewinnminderung: das Mitarbeiter-Beteiligungskapital, dessen Rendite sich im Vorjahr auf 10.9 Prozent fast verdoppelte, wird jetzt mit 5.4 Prozent bedient.

In 1985/86 jedoch will die Gruppe mit acht bis zehn Prozent Wachstum der ersten Umsatzmilliarde zumindest nahekommen und auch den Lohn der personellen Vorleistungen ernten. In den letzten 15 Monaten bis Ende September 1985 sei die nur. 7200 Leute starke Belegschaft (davon 2500 im Ausland) um 830 Köpfe vor allem deshalb gewachsen, weil man alle Möglichkeiten für flexible Arbeitszeiten genutzt habe.

VOEST-ALPINE / Misere begann Ende der 70er Jahre

# Hälfte des Kapitals verloren

WOLFGANG FREISLEBEN. Wien Die seit Jahren anhaltende Krise um die verstaatlichte Eisen- und Stahlindustrie in Österreich erreichte am Dienstag einen Höhepunkt: Gleichzeitig mit dem Bekanntwerden neuer Rekordverluste forderte Bundeskanzler Fred Sinowatz den aus neun Managern bestehenden Vorstand von Österreichs größtem Industrieunternehmen, Võest-Alpine, zum

Binnen weniger Stunden stand dann bereits der Nachfolger des abgetretenen Vöest-Generaldirektors Heribert Apfalter fest: Richard Kirchweger, seit zwei Jahren Generaldirektor des ebenfalls verstaatlichten und in ummittelbarer Nähe der Voest-Zentrale in Linz angesiedelten Chemie-

Mit den Verlusten in Höhe von vorher feststehenden 5,7 Milliarden Schilling (fast 800 Millionen Mark) wird der Staatsbetrieb dieses Jahr weit mehr als die Hälfte seines Eigenkapitals verlieren. Was aber insofern wohi kaum Konsequenzen haben dürfte, als die Regierung noch heute die Zuführung von 2,5 bis drei Milliarden Schilling beschließen wird. Seit 1981 hat das Unternehmen bereits Verluste von 9 Milliarden Schilling erwirtschaftet und als Unterstützung 7,7 Milliarden vom Eigen-

tümer erhalten. Die Misere für das Unternehmen, das heute inklusive aller Tochtergesellschaften rund 70 000 Personen beschäftigt, hat Ende der siebziger Jahre mit dem Einbruch auf den internationalen Stahlmärkten begonnen 1975 war das letzte Jahr, in dem Ge-

winne bilanziert wurden. Um die übermäßige Abhängigkeit von Eisen und Stahl zu verringern. setzten die Vöest-Manager in erster Linie auf Diversifikation. Vor allem der Industrieanlagenbau galt jahrelang als Zukunftshoffnung und wurde entsprechend forciert. Entgegen den offiziellen Darlegungen des Managements konnten aber in diesen Bereichen kaum Gewinne erzielt werden - jahrelang lagen die entsprechenden Spartenverluste in einem

Ausmaß von jeweils mehreren hundert Millionen Schilling.

Im Industrieanlagenbau wurden die an sich zu realisierenden Gewinne häufig dadurch zunichte gemacht. daß einzelne Projekte wieder Verluste im Übermaß brachten (1985 könnten es bis zu 4 Milliarden Schil-

ling sein), die die Gewinne aus ande-

ren Projekten überkompensierten. Erstmals mit Verlust wird 1985 auch die auf Gegengeschäfte spezialisierte Tochtergesellschaft Vöest-In-tertrading abschließen. Ihr Umsatz hat bereits jenen des Stammhauses übertroffen; durch Fehlspekulationen bei Öl-Termingeschäften verliert

sie 2,4 Milliarden Schilling. Darüber hinaus erweisen sich auch die Bereiche Stahl- und Apparatebau Gießereien und Schmieden, ein Drahtwerk sowie die Erzeugung von Bergbaumaschinen als hartnäckige

Verlustquellen. Eher überraschend wirkt dagegen die positive Gebarung des Stahlbereiches trotz der Belastung durch ein längst schließungsreifes Werk mit rund 800 Millionen Schilling Verlust

Letzteres mag als Beispiel dafür gelten, wie die Politik der Regierung dem Unternehmen zum Verhängnis geworden ist. Denn an dem Willen, Verlustquellen zu eliminieren, fehlte es dem Management nicht. Allein der frühere Bundeskanzler Bruno Kreisky, aber auch sein Nachfolger Sinowatz hatten jahrelang den Belegschaftsvertretern den Rücken derart gestärkt, daß letztlich das Manage ment immer wieder kapitulieren mußte. Dadurch kumulierten sich allein im Stahlwerk Donawitz die Verluste auf viele Milliarden Schilling. Auf der anderen Seite gelang es dem Management kaum, die in früheren Jahren der Belegschaft üppig zuge-standenen freiwilligen Sozialleistungen ebenfalls in Milliardenhöhe wie-

der zu kürzen. Der unheilvolle Einfluß von Politikern und Belegschaftsvertretern kann denn auch als zusätzliche, wenn nicht gar als wesentliche Ursache für das Debakel angesehen werden.

NIEDERSACHSEN / CDU-Kongreß: Überstunden und Sonderschichten angeprangert

Die weitere Stärkung der Wachstumskräfte der deutschen Wirtschaft wird maßgeblich davon abhängen, ob es gelingt, den Stabilitätskurs beizubehalten. Diese Ansicht vertrat Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht gestern auf dem wirtschaftspolitischen Kongreß der CDU in Osnabrück. Nach seinen Worten ist dabei nicht nur die Bundesregierung gefordert, sondern auch die Länder. Die Beispiele Bremen und Saarland zeigten, welche Probleme mit einer höheren Verschuldung der Haushalte einhergingen.

Eine Gefährdung des Wachstums sieht Albrecht in der nach wie vor zu hohen Unternehmensbesteuerung und der noch immer zu steilen Progression im Einkommen- und Lohnsteuertarif. Daran ändere auch das 20-Milliarden-DM-Programm der Bundesregierung nur wenig. Insofern sei es unverständlich, daß wieder die Diskussion um Spitzensteuersätze beginne. Nachdrücklich setzte sich Albrecht für eine Reduzierung der

Lohnneben- und Zusatzkosten ein

sames Konzept für den Abbau dieser Kosten entwickeln.

Das größte Problem bleibe aber die Arbeitslosigkeit, zumal jetzt die geburtenstarken Jahrgänge ins Beruisleben strebten. Wenn sich die derzeitige Lage nicht noch verschlechtern soll, müßten bis 1990 rund 700 000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Beschäftigungsprogramme allerdings seien genau der falsche Weg, meinte der niedersächsische Regerungschef. Wichtig sei es vielmehr, die berufliche Qualifizierung zu ver-bessern. Die steigende Zahl von Langzeit-Arbeitslosen und die Tatsache, daß angebotene Stellen nicht besetzt werden können, beweise die Bedeutung einer gezielteren beruftichen Bildung.

Nachdrücklich plädierten Albrecht und Wirtschaftsministerin Birgit Breuel für die Teilung vorhandener Arbeit Solidarität mit denen, die "vor der Tür stehen", sei das Gebot der Stunde. Überstunden und Sonderschichten seien ebenso schädlich wie Nebentätigkeiten von Arbeitnehmern. Berufsanfängern sollten Drei-Die CDU müsse endlich ein gemeinviertel-Stellen angeboten werden.

Frau Breuel und Hans-Joachim Kierey vom Berliner Wirtschaftssenat sprachen sich für eine stärkere Orientierung auf neue Technologien aus. Die Erfolge der deutschen Wirtschaft beim Export beruhten nicht etwa auf neuen Produkten, sondern seien im wesentlichen von traditionellen Branchen erzielt worden. Im Gegensatz zur Meinung von Vertretern des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Deutschen Angestelltenge werkschaft sei es gesicherte Erkenntnis, daß vor allem durch neue Techniken entscheidende Impulse für Mehrbeschäftigung und sicherere Arbeitsplätze ausgehen.

Ernst-Gerhard Erdmann, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände, ließ keinen Zweifel daran, daß auch für die Arbeitgeber der Abbau der Arbeitslosigkeit Priorität habe. Erdmann warnte vor einer Überschätzung der Wirkung von Arbeits zeitverkürzungen. Nur der geringere Teil der neugeschaffenen Arbeitsplätze sei eine Folge der verkürzten Ar-beitszeit. Handlungsbedarf sieht Erdmann unter anderem in Sachen Flexibilität der betrieblichen Arbeitszeit.

Unser Lernprogramm "Vom Umgang mit Geld"half bisher rund 500.000 Schülern. fürs Leben zu lernen. Wenn Sie mehr über das Lernprogramm "Vom Umgang mit Und nicht für die Geld" wissen wollen, dann können Sie es bei der KKB Bank Schule. KKB Bank, Hauptverwaltung, Kasernenstr. 10, 4000 Düsseldorf 1.

KKB Bank

BASF/Vier Milliarden für Übernahmen beiseite gelegt

# Ein Jahr auf Brautschau

JOACHIM WEBER, Ludwigshafen In die Annalen der BASF AG, Ludwigshafen, wird 1985 als ein Jahr der-Akquisitionen eingehen: Schon vor dem Paukenschlag, die United-Technologies Tochter Inmont (Lacke. Kaufpreis: 1. Mrd. Dollar) zu übernehmen, hatten die Ludwigshafener durch den Kauf der ebenfalls amerikanischen Verbundwerkstoff-Aktivitäten der Celanese den Zugang zu wichtigen Zukunftsgebieten wie Kohlenstoff-Fasern gefunden.

Doch damit nicht genug. Von Mobil Oil wurden inzwischen die europäischen Verpackungslack-Aktivitäten übernommen, in den USA will die BASF den Standort Seal Sands (Faservorprodukte. Umsatzvolumen rund 500 Mill. DM) von Monsanto sowie den Faserproduzenten American Enka übernehmen, beides noch in diesem Jahr.

Alles zusammen ergäbe eine stolze Strecke": Mit einem Einsatz von insgesamt rund 4 Mrd. DM würde der Chemieriese sich ein jährliches Umsatzvolumen von 4,5 Mrd, DM zukaufen, vorausgesetzt, auch die beiden schwebenden Übernahmen gehen reibungslos über die Bühne. Und zum Ende eines zweiten Spitzenishres fallen dem Konzern derlei Klimmzüge nicht einmal schwer: "Wir rechnen mit einem Jahresüberschuß, der einen nahezu unveränderten Eigenkapitalanteil ausweisen wird\*, kündigt Vorstandschef Hans Albers an.

Seine Diagnose "Die BASF befindet sich gegenwärtig in guter Kondition" trifft auch für die Ertragskraft zu. Nach drei Quartalen hat sich zwar in der weltweiten Gruppe das Gewinn-Wachstum leicht verlangsamt, weist aber mit 33,8 (1. Halbjahr: 37,3) Prozent immer noch steil aufwärts. Und mit 2,48 (1,84) Mrd. DM ist das Ergebnis vor Steuern des bereits hervorrägenden Gesamtjahrs 1984 schon beinahe erreicht. Nach der Brutto-Umsatzrendite schließlich liegt die BASF nun mit 7,5 Prozent vor Hoechst (7,3 Prozent) und Bayer (7,1

Noch besser sieht es bei der AG aus. Zwar stieg hier der Umsatz "nur" um knapp funf Prozent auf 15,4 (14,7) Mrd. DM - die Gruppe erreichte ein Plus von fast neun Prozent auf 32,7 (30.1) Mrd. DM. Doch die Ertragsentwicklung hat sich nach den schon beeindruckenden 40 Prozent des ersten Halbjahrs noch beschleunigt: Um 41 Prozent auf 1,3 (0,87) Mrd. DM stieg der AG-Gewinn vor Steuern bis Ende September.

Da sich die Geschäfte nach einer etwas ruhigeren Phase von Mai bis August im September und Oktober belebt haben, ist bis zum Jahresende keine Verschlechterung zu erwarten. Die Zuwachsraten des letzten Quartals werden allerdings wegen des extrem starken Oktobergeschäfts 1984 geringer ausfallen. Für das Gesamtjahr peilt die 116 000-Mitarbeiter-Gruppe einen Umsatz von gut 43 Mrd. DM an, nicht gerechnet 800 bis 900 Mill. DM anteiliger Umsätze aus den

Auch für 1986 ist Albers optimistisch, wenn auch keine unverändert hohen Zuwachsraten zu erwarten seien. So sollen auch die Sachinvestitionen (1985: 2,5 Mrd. DM) und die Forschungsaufwendungen (1,5 Mrd. DM) jeweils noch um zehn Prozent steigen. Weitere Firmenkäufe sind aber vorerst nicht geplant: "Wir hatten nicht vor, unsere Akquisitionen auf Pump zu machen."

### **NAMEN**

Dr. Hans Walter Schmidt, Vorstandssprecher der Württembergischen Hypothekenbank AG, Stuttgart, vollendete gestern sein 60. Lebensiahr.

Brich A. Kreusch, Geschäftsführer der Coca-Cola GmbH, Essen, verläßt das Unternehmen zum 31. Dezember. Er ist zum 1. Juli 1985 als Vorsitzender der Geschäftsflibrung von E. Neville Isdell abgelöst worden.

Dieter Knemmei (61), seit 1971 Mitglied der Geschäftsführung der Barmer Ersatzkasse, Wuppertal, ist als

Nachfolger für den verstorbenen Heinz Reistenhach zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung gewählt worden. Alfred Sigl (47), BEK-Bezirksgeschäftsführer in Nürnberg, ist zum neuen Mitglied der Geschäftsführung bestellt worden.

Erwin Conradi, Generalbevollmächtigter der SB-Großhandelsgruppe Metro, ist bei der Schweizer Schaltzentrale Metro International AG. Zug. zum Präsidenten der Generaldirektion bestellt worden. Er bleibt für die Metro-Deutschland zuständig.

DEUTSCHE BANK / Betriebsergebnis von hohem Niveau aus nochmals gestiegen - Umfangreiche Risikovorsorge

# Institut profitiert von glänzendem Effektengeschäft

Die Aktionäre der Deutschen Bank kommen schon faktisch in den Genuß einer höheren Dividende (12,73 nach 12 DMD, weil sie die für 1985 voll dividendenberechtigten jungen Aktien erst am 26. November bezahlen mußten. Mit diesem Hinweis dämpfte Vorstandssprecher F. Wilhelm Christians, der zur Frage der Ausschüttung alles offenließ, allzu kühne Dividendenerhöhungshoffnungen. Der Ertrag ließe sicherlich eine kleine Zugabe zu, wenngleich die Gewinzuwachsraten manchen Börsiener, der die höheren Steigerungsraten der Commerzbank vor Augen hat, bei vordergründiger Betrachtung enttäuschen mögen. Doch von einem sehr hohen Niveau aus lassen sich große Zuwachsraten eben nicht so leicht erzielen wie von einem niedrigen.

Immerhin ist das Betriebsergebnis vor Steuern und Wertberichtigungen in den ersten zehn Monaten (gegenüber 10/12 von 1984) um 8,1 Prozent auf (geschätzt) etwa 2,5 Mrd. DM gestiegen, und zum Jahresende dürfte die von der Bank geheimgehaltene Zahl 2,8 Mrd. DM deutlich über-

### Loewe Opta: BMW kauft 23 Prozent

dpa/VWD, München/Kronach Die Raverische Motorenwerke AG. Miinchen, steigt bei Loewe Opta GmbH, Kronach, em. BMW hat die nach dem Ausscheiden des niederländischen Philips-Konzerns bei der Dresdner Bank geparkten 23 Prozent übernommen. Das Automobilunternehmen ist bereits indirekt über die Technologie Investoren Gesellschaft mbH und Co, Berlin (Bayerische Vereinsbank und BMW je 30 Prozent, Dresdner Bank 40 Prozent), an dem Unterhaltungselektronikhersteller beteiligt. Das bestätigte gestern ein BMW-Sprecher.

same Tatigkeitsgebiete sowohl im Automobilbereich als auch in der Bürokommunikation. Die direkte Beteiligung von BMW an Loewe Opta kommt nicht unerwartet. Loewe-Geschäftsführer Helmut Ricke, über die 51-Prozent-Beteiligung der Management-Gesellschaft selbst am Unternehmen beteiligt, hatte immer wieder klargestellt, daß der geparkte Anteil nur an ein "Technologie-orientiertes" Unternehmen vergeben werde.

trächtliche" Vorsorge für in- und ausländische Kreditrisiken. Für den Konzern berichtete Christians über eine 5,1 prozentige Ergebnissteigerung auf (geschätzt) drei Mrd. DM bis Ende September. Das Ergebnis wur-de, besonders in der AG, sehr stark vom ausgezeichneten Wertpapiergeschäft geprägt, das sich in einer überdurchschnittlichen Zunahme der Handelsgewinne (die aus Devisenund Edelmetallen eingeschlossen) um 18 Prozent auf (geschätzt) gut 800 Mill DM niederschlägt

Auch das um 2,2 Prozent auf 1,57 Mrd. DM gestiegene Teilbetriebser-gebnis aus dem laufenden Geschäft der Saldo aus 3,5 Mrd. DM Zinsüberschuß (+ 0,9 Prozent) sowie 1,2 Mrd. DM Provisionsiiberschuß (+ 18,3 Prozent) abzüglich 3,1 Mrd. DM Verwaltungsaufwand (+5,9 Prozent) - wurde bei den Provisionen stark vom Effektengeschäft mitbestimmt. Das Zinsergebnis fiel bei einer von 3,16 auf 2.96 Prozent gedrückten Marge nur dank einer Zunahme des durchschnittlichen Geschäftsvohlmens um

schreiten, sodaß genügend Spielraum 8,4 Prozent (+ 10,6 Mrd. DM) noch bleibt für eine "wiederum nicht unbe- etwas höher aus.

Der Rückgang des Geschäftsvolumens seit Jahresbeginn um 2,7 Prozent auf 140 Mrd. DM und der Bilanzsumme um 2.4 Prozent auf 135 Mrd. DM ist Ausdruck der Vorsicht im nicht risikofreien Geldgeschäft mit auslänischen Banken; so hat die Deutsche Bank ihre Forderungen an andere Banken von 43,2 auf 40 Mrd. DM und ihre Verbindlichkeiten sogar von 46 auf 41 Mrd. DM reduziert, worin sich auch der Rückgang des Dollarkurses widerspiegelt. Das Kundenkreditvolumen erhöhte sich um ein Prozent auf 74,2 Mrd. DM mit Schwerpunkt bei inländischen Firmenkunden, während die Baufinanzierungen von 18 auf 17.5 Mrd. DM zurückgingen, weil die Kunden klassische langfristige Darlehen der Hypothekentöchter im Konzern bevorzugten.

Einen kleinen 1,8prozentigen Rückgang gab es bei den Kundeneinlagen (72.3 Mrd. DM), unter denen die Spareinlagen allerdings von 20,7 auf 21,2 Mrd. DM zunahmen. Der Vermutung, daß die Bank mit der jüngsten

Zinsmarge kräftig aufbessere, trat der Vorstand mit der Rechnung entgegen, daß sich die Zinsmarge wegender gleichzeitigen Kreditverbilligung lediglich um 0,08 Prozent verbessert

Christians hob die erfreuliche Entwicklung des kommerziellen auslandsgeschäfts und des Emmissionsgeschäfts hervor und verteidigte sich gegen die Kritik anderer Banken, sein Institut habe bei der gepanten Etablierung einer Investmentbank in Tokio dadurch ein Präjudiz geschaffen, daß es der Aufnahme von bankfremden Gesellschaftern (Siemens und Bayer mit zusammen 50 Prozent) zugestimmt habe. Christians hofft, daß Tokio später im Rahmen der Liberalisierung von dieser 50-Prozent-Regelung abgeht.

Im Konzern ist das Geschäftsvolumen in den ersten zehn Monaten um 4.4 auf 234,1 Mrd. DM gesunken. Dunkler Punkt ist hier abermals die Eurasbank, die Verluste aber, wie der Vorstand hofft, aus dem eigenen Betriebsergebnis abdecken kann.

**MEGA PETROL** 

## Vorwürfe an die Landesbank

VWD/DW. München/Köln Die Bayerische Landesbank, München, hat bei der Vergabe von Krediten an die Mega-Petrol-Gesellschaften "sittenwidrig" und "aus eigennützigen Beweggründen" gehandelt, indem sie ohne ausreichende Prüfung der Bonität Kredite bewilligte. Zu diesem Schluß kommt nach jahrelanger "Sonderprüfung der Mega Petrol" der Kölner Rechtsanwalt Bernd Schäfer in einem Vorabbericht. Er hat diese Prüfung im Auftrg von Anlegern vorgenommen, um deren zivilrechtliche Ansprüche zu klären.

In seinem Bericht kommt Schäfer zu der Auffassung, daß die Bayerische Landesbank, die Anfang der 80er Jahre gegenüber der Mega Petrol die Zwischenfinanzierung von bereits gezeichnetem, aber noch nicht eingezahltem Kommanditkapital übernommen hatte, dafür haften müsse. Auf der Basis freiwilliger Auskünfte spricht Schäfer, der seit 1983 Verwaltungsratsvorsitzender bei Mega Petrol ist aufgrund teilweise \_noch zu erhärtender Sachverhalte" den Anlegern Ansprüche gegen die Landesbank in den Fällen zu, in denen die Durchsetzbarkeit der Einlagenforderungen an die geworbenen Kommanditisten von vornherein erkennbar ausgeschlossen gewesen sei oder erheblich anzuzweifeln gewesen wäre.

Die Forderungen einzelner Gesellschafter seien auch im Einzelfall zu prüfen, ob die Zeichnung nur unter der Bedingung einer Bankfinanzierung erfolgte oder nicht. Des weiteren sieht Schäfer eine Anspruchsgrundlage gegen die Bank "wegen Beihilfe zur sittenwidrigen Werbung von Kommanditisten durch die Geschäftsführung von Mega Petrol". Schäfer spricht hier von einem "Schneeballsystem".

Letztendlich werde die Bank, wie Schäfer meint, wegen Verletzung ihrer obliegenden Prüfungspflicht bei der Kreditvergabe an die Mega-Petrol-Gesellschaften haften und den Kommanditisten ihre Einlagen erstatten müssen. Gleichzeitig schränkt er jedoch am Anfang seines Berichts ein: "Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß der vorgelegte Sachverhalt vollständig ist. Darüber hinaus sind Auslassungen und bewußte Fehlinformationen nicht auszuschlie-Ben." Entsprechend hat die Landesbank in einem Fernschreiben an Schäfer alle Vorwürfe und Ansprüche als unbegründet zurückgewiesen.

### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Hohes Umsatzplus

Aalen (VWD) - Der frühe Wintereinbruch sorgt bei Schneeketten für einen zügigen Abverkauf beim Fachhandel. Das berichtete Ingo Eschenhorn, Vorstandsvorsitzender der Eisen- und Drahtwerke Erlau AG, Aalen, Hersteller von Schneeketten, Reifenschutz- und Industrieketten sowie von Garten- und Parkmöbeln. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsiahr 1984/85 (30 April) eine Umsatzsteigerung von 17,4 Prozent auf 50 (42,6) Mill. DM, die von allen wesentlichen Bereichen mitgetragen wurde. Der Exportanteil sei auf 47 (45) Prozent gestiegen. Das Betriebsergebnis Beide Unternehmen sehen gemeinsei stärker als der Jahresüberschuß von 0,87 (0,7) Mill. DM gestiegen. Nach Einstellung von 0,44 (0,35) Mill. DM in die Rücklagen wird eine er-

Beteiligung erworben

Benn (DW.) - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB), Frankfurt/M., deren Kapital sich zu über 94 Prozent im

höhte Dividende von 14 (11) Prozent

Besitz der J. M. Voith GmbH. Heidenheim, befindet, ist mit Wirkung vom 1. Januar 1986 mit 20 Prozent am 63,1 Mill. DM betragenden Grundkapital der Südwestbank AG, Stuttgart, beteiligt. Das teilte die Südwestbank mit. Die DEWB bis Mai dieses Jahres 50 Prozent des Grundkapitals der Effectenbank Warburg AG, Frankfurt/M., gehalten. Das Paket wurde an die Schweizerische Kreditanstalt. Zürich, verkauft.

### Neuer BAG-Präsident

Köln (DW.) - Heinz Garsoffky (59). Sprecher des Vorstandes der Horten AG, ist auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 28. November 1985 in Köln einstimmig zum Präsidenten der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels (BAG) gewählt worden. Er ist Nachfolger von Heinrich W. Heyer, der am 12. September dieses Jahres sein Amt zur Verfügung gestellt hatte, um sich dem eigenen Unternehmen zu widmen. Heinz Garsoffky leitet seit 1962 bei Horten die Ressorts Personalwesen und Organisation, seit 1971 als Mitglied des Vorstandes. Am 28. Oktober 1985 wurde er zum Sprecher des Vorstandes bestellt.

### Daimler-Benz in China

Peking (dpa/VWD) - Die Daimler Benz AG verhandelt mit China über eine gemeinsame Lkw-Produktion in der inneren Mongolei. Das teilten der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) und sein Wirtschaftsminister Rudi Geil vor der Presse in Peking mit. Wie es heißt, soll das Gemeinschaftsunternehmen zum Bau von schweren Lastwagen in der Nähe von Hohhot, der Hauptstadt der inneren Mongolei, entstehen.

### Gruner + Jahr steigt ein

Hamburg (dpa/VWD) - Die Gruner + Jahr AG wird sich mit 24,9 Prozent an der Manager Magazin Verlagsgesellschaft mbH beteiligen. Das kündigten der Spiegel-Verlag, bisher Alleingesellschafter der Manager Magazin Verlagsgesellschaft, und die zum Bertelsmann-Konzern Gruner + Jahr AG an.

Die bewährte Mittelklasse von M.A.N. Vielseitigkeit in ihrer wirtschaftlichsten Form

- Hohe Nutzlast
- Luftfederung
- Allradantrieb

Die Summe vieler Vorteile Mittelklasse - das ist für M.A.N. keine Frage des Ladevolumens oder des Fahrerhaus-Komforts. Mittelklasse bedeutet erst recht auch keine qualitative Einstufung. Mittelklasse heißt bei M.A.N. ganz im Gegenteil Komfort und Ladevolumen der Großen, verbunden mit der Wendigkeit der Kleinen. Dazu kommt ein ın dieser Klasse beispielhaft günstiges Verhältnis von Eigengewicht und Nutz-

Das kostengünstige Fahrgestell für jeden Aufbau

Gleichgültig, ob Sie em Fahrzeug für den Nah- und Verteilerverkehr, einen Sattelzug für den Fernverkehr oder ein Baustellenfahrzeug benötigen, in der Reihe der 12 bis 16 Tonner finden Sie die passende Basis. Das universelle Konzept umfaßt die volle Bandbreite moderner Nutzfahrzeugtechnik: von der Luftfederung für den Transport empfindlicher Güter bis zum Allradantrieb für den effektiven Einsatz abseits befestigter Straßen, Dazu kommen Motoren und eine Antriebstechnik, die nicht nur kurzfristig optimale Eigenschaften bieten, sondern Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit über viele Jahre hinweg. Und gerade darauf kommt es heute an.

Wirtschaftlichkeit ist unser Konzept









M.A.N. – Das Programm für den wirtschaftlichen Fuhrpark Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht.

mit unseren Leistungen die optimale Wirtschaftlichkeit jedes Fuhrparks zu erzielen. Dazu gehört die Kenntnis aller branchenspezifischen Probleme, ein leistungsstarkes, breites Programm und das know-how über Optimierungsfragen eines modernen Fuhrparks. Wie wir das im speciellen Einzelfall machen - darüber sollten wir uns unterhalten. Mochten Sie aber erst zu dem Anzeigenthema eine weiterführende Information, bitten wir Sie, das auf dem Coupon zu vermerken.

Unternehmensbereich Nutzfahrzeuge



Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Anzeigenthema

M.A.N. Unternehmensbereich Nutzfahrzeuge/VMK 15 Postfach 500620 8000 Munchen 50

Anschrift/Firmenstempel

# DM-260 Milliarden kann man nicht übersehen.

Mitten in London, dem größten internationalen Bankenzentrum, steht das National Westminster-Hochhaus. Beeindruckend

spiegelt es unsere Stärke als eine der größten und ertragsstärksten Banken der Welt

wider.

Unsere Bilanzsumme beträgt mehr als DM 260 Mrd., und unser Kreditvolumen übersteigt DM 200 Mrd. Wir unterhalten 3200 Filialen in Großbritannien und sind an allen wichtigen Finanzplätzen durch Niederlassungen und Tochtergesellschaften\* vertreten.

Diese überragende finanzielle Stellung kann nur eine Bank einnehmen, die ihren Kunden jederzeit ein Höchstmaß an Knowhow und Initiative bietet.

Wir sind wie kaum eine andere Bank in der Lage, für Sie wichtige Aufgaben zu übernehmen und richtige Entscheidungen zu treffen.

# 

The Action Bank

| Kennzahlen 31.12.1984                       |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 상실하는 이 사람들이 보다 하는 것<br>같이 하는 사람들이 불통하는 것이다. | £ Mio      | DM Mio    |  |  |  |  |  |  |  |
| Eigenmittel                                 | 2.649      | 9.695     |  |  |  |  |  |  |  |
| Einlagen                                    | 65.515     | 239.785   |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausleihungen                                | 55.391     | 202.731   |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilanzsumme                                 | 71.517     | 261.752   |  |  |  |  |  |  |  |
| Gewinn vor Steuern                          | 671        | 2.456     |  |  |  |  |  |  |  |
| Umrechnungskurs pe                          | r 31. Deze | mber 1984 |  |  |  |  |  |  |  |

\* IN DEUTSCHLAND VERTRETEN DURCH DEUTSCHE WESTMINSTER BANK A

| Articularization and individual and a property of the control of t | Bundesanielhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 7% doj. 85 1/75 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 186,5 186,5 187,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5 186,5  | D 4% LAG 15:77 101.55G 101.5G<br>D 5% LAG 71 175G 116<br>D 7 dgl 77 102.65 102                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 714 Ind. 84. Srap 77/87<br>624 LA E 84. 72/87<br>614 Ogs. 77/87 II<br>7 dgl. 77/87     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ## A Proposed State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bo dgt 78 586 100,15 100,751<br>7% dgt 74 1 1286 162,755 162,755<br>6% dgt 79 1687, 181,65 189,65<br>7% gbg 74 167 100,656 100,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G IF 7 dgL 85 11/95 1921 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                                                                     | Aufkeimende Hoffmungen auf sinkende Zinsen in den USA riefen bei den deutschen festwarziselisten Bunkeren telepa lichtbilicke barvor im längeren kultzeitbereich der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8% clgt. 78/88<br>7% clgt. 79/84<br>8 clgt. 80/88<br>10 clgt. 81/91<br>18% clgt. 81/91 |
| The content of the    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F & Sockensk, 74/96                                                                                                                                                                                                   | des Vertrauen in die deutsche Zinsentwicklung. Emissionen mit kürzerer Laufzeit<br>wurden dagegen etwas zurückgenommen. Auch am Markt der DM-Auslandsanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e dgt 87/97<br>9% dgt 82/89<br>8% dgt 83/93<br>7% dgt 83/93                            |
| The content of the    | 44 de 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12/10 130.45 110.35G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F 7% Konstadt 71/86 100,25G 100,25G<br>F 7% Kos/hot 71/86 160,25T 100,25T<br>F 7% doi: 71/84                                                                                                                          | Azzeichen für eine Stimmungsbesserung, die alterdings in den Kursen nur einen recht<br>bescheidenen Niederschlag fand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7% dgl. 84791<br>8% dgl. 84792                                                         |
| Bades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 mg 79 1 //87 198,5 199,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G F 10% del 81 689 117.4 112.4<br>G F 10% del 81 1091 117.9G 117.9<br>F 7% del 82 2/92 114.95 115.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (F & dgl /24)                                                                                                                                                                                                         | F 7% Jup. Synth. 82 in.O. 180G 180G 180K dgl. 87/87 111.5 1177 5% dgl. 87/88 991 99 F 7% dgl. 87 o.O. 181/5 181/25G 9% dgl. 82/87 187/85G 187/85 181/5 180/55G F 5% June B m. O. 184G 184G 9% dgl. 82/87 II 1807 180/5G 180/6 dgl. 87/81 110/55G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 dgl. 85/73<br>7½ dgl. 85/73<br>7½ 68£C 83/73                                         |
| Bades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7- 05L 77 H 11/87 10L 155G 165.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G F Mt dol 82 10/77 10/23 10/25<br>G F Mt dol 83 2/83 10/26 10/26<br>G F Mt dol 83 10/26 10/26 10/26<br>G F Mt dol 83 10/26 10/26 10/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 6 OLDON Street, 64/89 19,756 18,75<br>15. 4 Bh.Brion, 63/89 19,756 19,75<br>17. 4 Bh.Brion, 63/89 19,756 19,75<br>17. 4 Bh.Brion, 63/89 19,756 18,75<br>14. 17 Bh. 47 mm 19, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105 | F 5% dgt 85 o. 0. 99,4 99,46 8% dgt 82872 100,250 105,2500 105,2500 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107, | 74 dgi, 84/94<br>84 triand 89/88<br>10% dgt, 81/85                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5% dgl 78 5790 1984 1983<br>/ 8% dgl 801 7/90 108,35 108,35<br>5% dgl 80 8 11,50 108,95 108,856<br>7% dgl 82 1 11,50 107 134,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 2 dgt M 999 1807 180756<br>F 7 dgt 25 4477 18235 18235<br>F 693 dgt 85 18073 9735 1935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F 6 dgl. 65/80 99.55G 99.35bG<br>F 7% dgl. 71/86 101,57 101,75<br>F. 7 dgl. 72/87 108,5G                                                                                                                              | F 3% Resident Mr. D. 79,25 PJ   8 days M/M 100,75 MS,755 Pa days M/M 100,75 F 3M Linden Int. m. D. 155 MS,57 Pa days M/M 256 MM, m. D. 155 MS,57 Pa days M/M 256 MM, m. D. 157 MS,56 MM,57 Pa And Fr. 84/M 100,55 MS,55 Pa And Fr. 84/M 100,55 Pa And Fr. | 8n dgt 83/91<br>8n dgt 83/90                                                           |
| ## 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7% dgt 85 81 4771 106,15 106,85.<br>10% dgt 81 7/91 116,65 116,65<br>10% dgt 81 9/91 119,4 119,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Länder – Städte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | F 3th dig1 M o. O. 91,551 91,55 7th Aumen 73,681 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155 10/155    | 74 dgi. 85/%<br>71 dgi. 85/%                                                           |
| The content of the    | 94 dg 82 377 1445 1445 1445 1445 1445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 6% Rd: 165mt.78 80 180.6 120.6<br>5 8% dgd. 42 12 164,255 104,35<br>14 6% Suryers. 67 87 1825-5 162,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F 8 00L 77/82 10LAT 10TA F 7% det 77/92 10LS 100.7 F 8 VEW 77/84 10TX F 86 det 77/92 10DS 10DS                                                                                                                        | F TH dol M C.O. M.S. M.S. (Sp. dol M/H) 111/76 17% 001 M/H9 100/5 100/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FRM Int.Con. But 85.6<br>8 ISS Int. 84/89                                              |
| ## 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 dgi 82 4/77 191,35 191,4<br>84 dgi 82 4/77 191,65 191,4<br>84 dgi 82 992 192,56 192,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M 4 dgt 78. 88 180,5506 100,156<br>M 8% dgt 80 181 187,566 107,566<br>M 8% dgt 82 121 187,56 187,156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F 1 VW 7287 - Dig - Dig                                                                                                                                                                                               | F 44 dpl 84 n. O. 108 1097 68 dpl 83/92 10027 107 10 24 83/97 110,1358 110,13 F 49 dpl 84 n. O. 108 1097 72 dpl 84/95 1007 107 107 108 1097 100,25G 10 | 7 dgt. 83/73<br>8% Jap. Airling 86/87<br>7% Jap Dov. Bk. 80/87                         |
| April 1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MARKET TO THE THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 8th BASE 74/86 148.2 158<br>E 19 BASE Chief Control 158 157                                                                                                                                                         | F 34 Bestimen lands m.O 115 115.6 69 dgl 7287 107.55 107.55 107.55 108.56 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104.756 104. | No Japan Fin 84/91                                                                     |
| ## April 10   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 dg 15 7/95 107,65 107,6<br>14 dg 15 in 2495 100,06 100,0<br>14 dg 15 in 12495 109 109<br>14 dg 15 in 11/95 109,16 109,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 8% dgl. 80 88 106.2 106.2<br>Re 7% Brames 71 87 182.650 107.855<br>Br 8 dgl. 72 87 112.650 115.655<br>Br 7% dgl. 45 75 112.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IF 3 8ASF 85/94 129.4 128.8                                                                                                                                                                                           | 作 所 dgt. 75 a.C. DM 977 99,55 から dgt. 7886 99.2 99.1955 14 dgt. 8547 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5     | 8% dgl. 80/90<br>6% KELAG 73/88                                                        |
| *** **********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ## dgt.85 V 12/95 109/1 109/26<br>8% dgt.84 1/94 109/25 199/2<br>8% dgt.84 2/94 109/25 109/2<br>8 dgt.84 3/94 108 109/950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 7% 80F 82.445.75 108 108.55G<br>F 7% 80F 82.44.85.700 212 196<br>F 7 dgl. 45 190 164<br>F 3% Commercial. 78/88 125 124                                                                                              | 5% B.k Anarica 78/70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7% Kossol B 71/86<br>6% KHD Fit 72/87<br>7% Kobe 71/84                                 |
| *** **********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8% dgl. 34 NV 7/94 189,6 189,4G<br>8% dgl. 84 V 8/74 189,4G 189,55<br>7% dgl. 84 1974 185,4S 185,35<br>7% dgl. 84 1974 185,4S 185,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F I Nessen 7: 44 197.9 107.65<br>F 6% dgt 75 85 190.6 180.6<br>Hn 8th Niedem, 70 85 100.6 180.6<br>Hn 76 dgt, 72 97 192.46 182.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 8% Daguest 8595 218 211<br>F 4% Daguest 8595 218 211<br>F 3% Daguest 8595 444 445<br>F 3% Daguest 8597 444 445<br>F 3% Dieter 85 118 111                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 612 dgl. 17/87<br>5% dgl. 78/86<br>7% dgl. 79/89<br>6 dgl. 80/90                       |
| *** Separate ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 dgl. 85 1/75 102,4 102,4<br>74 bgr. 85 2/75 103,95 105,756<br>74 bgr. 85 3/75 104,35 104,155<br>74 bgr. 85 57 105,766 105,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 4 Drawd Bit Int. 35/90 189 178 .<br>F 0 ctgl. 23 14/93 189 188                                                                                                                                                      | 12 - 2 Belowdorf 67/67 7556 876 BBSC1001 B2/92 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I B COOK (CATO                                                                         |
| ## Special Control of the Control of | 7. dgi 85 5 104,1 105,9<br>7. dgi 85 11 75 102,7 102,4<br>6% dgi 85 95 107,7 107,05<br>6% dgi 85 75 77,684G 77,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 / 4 cog 44 94 104G 104G<br>10 76 MOW 85 95 108 106 108 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 84 dgl. 79/89 128,1 129/6<br>F 84 dgl. 79/89 128,1 129/6<br>F 8 dgl. 73/91 143,5 145<br>F 86 fgl. 73/91 143,5 145<br>F 36 fgh. Fan 44/89 50005 55805                                                                | # 6-bits 58-72   64/5   64/5   64/5   10% Selgelect.01889   107.251   107/7   75. 609 (80/40   105.75   105.75   105.55   105.75   105.55   105.75   105.55   105.75   105.55   105.55   105.75   105.55   105.75   105.55   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.7   | 9% dgL 84/%<br>7% dgL 85/95<br>2% Cichent Tel 72/6                                     |
| ## 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 | 10 doj. 81 2.13 3486 -101,1363 101,1363<br>10 doj. 81 2.13 3486 -101,2 101,2<br>104 doj. 81 2.14 486 121,45 201,456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D 8% dgt. 85 8 97 187,5856 187,5856<br>D 8% dgt. 84 97 187,6856 187,6856<br>D 7b dgt. 85 75 182,3 182,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 3% Linds Int. 64/94 276 284                                                                                                                                                                                         | 10 dg. 1269 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6% dgl 73/86<br>8% dgl 83/71<br>8% Korot DBL 83/70<br>7% Kobota 83/70                  |
| ## Company of the Com | 1006 Hall \$ 16 ARL 180 AG 100 AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F 7 Scor 77 87 197 3G 197 3G<br>F 6 dgl 78 80 100,1 100,1<br>H 7h Schi-H 77 87 192,5 192,5<br>H 8 dgl 84 94 106,5 186G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 3% Mitsub, M 6489 649 650<br>F 3% Mipp, Floor 6489 1249 1249<br>F 3% Mipp, Shin 85 2100 2070hG                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 Lonno Int. 23/90<br>8 dgl. 84/91<br>814 Mataysia 85/90                               |
| *** Get # 2.32** 467** 162.53** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55** 162.55* | 10-4 dol. 815.21 11/86 1.646 1.846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 7% dgt 72 87 101,56 182,56<br>5 7% dgt 72 87 102,15G 182,15G<br>18 dgt 81 95 185G 185G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F 1 Principles SU/71                                                                                                                                                                                                  | 19 3ts 2000 CO. 70/86 1975 08/5 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rs. McDonolers 8279                                                                    |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ph dgl 82 5.01 1/87 184,85 184,9<br>Ph dgl 82 5.75 1867 185,25 185,25<br>Ph dgl 82 5.74 4/87 185,15 185,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 3 Schw, St. 8467 7198 2170<br>F 74 Semess 85/90 456,5 454<br>F 35 Tool 85/90 1259bG 1175                                                                                                                            | F 5% Machin Con. 7787 4066 4066 17% 818 BLAR 102 101.556 18% 601.8474 100.559 100.557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ) 7 dgl. 19/89<br>  8¼ dgl. 84/%<br>  7 m Mexiko 73/88                                 |
| ***Sign 2 2-3-1 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (100) 100,75 (1 | 814 doj. 87 5.28 587 174.25 194.25<br>74 doj. 87 5.29 787 194.4 195.45<br>7 doj. 87 5.30 887 185.4 185.4<br>84 doj. 87 5.31 787 185.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D 4 dgL Pf 35 97.5G 98.5G<br>D 4 dgL Pf 57 91G 91G<br>D 4 dgL Pf 39 91G 91G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 3% dgi. B 84/89 665T 708<br>F 4 Yebo 85/95 1724 121                                                                                                                                                                 | F 4 6gL 19679 3176 3176 7 6gL 7789 186.45 180.46 17.6 6gL8474 101.5 187.5 182.4 187.5 182.4 187.5 182.4 187.5 182.4 187.5 182.4 187.5 182.4 187.5 182.4 187.5 182.4 187.5 182.4 187.5 182.4 187.5 182.4 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187. | 8% Midlandint 80/90<br>7% MissHeavy 62/87                                              |
| 69) 85.43 1288 166.65 165.5 165.9 16.05 173 180.55 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180. | 8% of 12 5.32 T082 1048 1048<br>3 of 27 5.33 1182 104 194 194 194<br>7% of 27 5.34 1182 104 19<br>7% of 27 5.36 1282 183,85 105,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D 4% dgt Pf. 154 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 | F 6% Wells F. 7368 800 765<br>M Storoph 7468 74,25G 74,3<br>F Commisk 84,489 159 157<br>F Commisk let law 83,68 134,8 139,5                                                                                           | F 4 Next in Steel 7885 1785 1785 1785 1785 198 dgl 82/92 108,55 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 1 | 617 dgt. 72/8/<br>7 dgt. 72/88<br>619 dgt. 73/88                                       |
| 69) 85.43 1288 166.65 165.5 165.9 16.05 173 180.55 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 185.5 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180. | / DOLES 3-36 3/86 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 | D 7 dgl P1 84 98,86 98,56<br>D 7% dgl P1 99 1026 1036<br>D 7% dgl P1 114 102,55G 102,25G<br>D 8 dgl P1 104 1076 1076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F Direction Bit. 84/92 214 213<br>F Mitsul.82 260 260                                                                                                                                                                 | F 44 Ordert No. 7/87 750G 750G 750 9 Chile 80/16 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 | 7% dgl. 76/86<br>  5% dgl. 78/90<br>  6 dgl. 78/88                                     |
| ## 15   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 dgt 83 8.41 4/00 106,05 105,05<br>8 dgt 83 8.42 9/00 106,7 105,7<br>8 dgt 83 8.43 12/00 105,05 105,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D 4 dol. 25.75 190.5G 190.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del></del>                                                                                                                                                                                                           | F 6h Setteni 7467 225G 230G 0 dgt 8370 37,1 37,25 Rv Europistos 7186 100,5G 108,5G F 6 folipo Yuden 87,88 154,5G 154,5G 154,5G 188,5G 1 | 7% dgl. 80/90<br>7% dgl. 80/92<br>9% dgl. 80/68                                        |
| *** dgi. 85.51 299 19.1 19.1 19.1   Factor 85.95 19.5   Factor 85. | 8 dpt 64 5.45 3/87 105/65 185.5<br>74 dpt 84 5.44 4/87 186.2 104.25<br>74 dpt 84 5.47 7/89 104.65 104.65<br>74 dpt 84 5.48 9/88 104.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D 84 dol. RS 155 1884G 1884G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F \$% day 7486 o. O. 101,15 101,25<br>F 3 day 85/5 n.O. 128 181                                                                                                                                                       | F 4 Notive Load 7786 125G 125G 3 Credit Dept 3377 105.35 105 8% doj. 8788 105.65 183.55 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.65 175.6 | 9% dgl 82/87<br>9% dgl 82/94<br>8 dgl 82/94                                            |
| ## ogl. 55.55 479 105.5 107.5 F Add 54 105.1 105.5 F Add 55 a.D. 91.5 I05.5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 7 doj. 15 166 107,56 107,56<br>10 10 doj. 15 175 107,56 107,56<br>7 10 114 doj. 15 105 107,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 3h dgi 847h a.O. 856 773<br>F 3h dgi 85 n.O. 141,2 142<br>F 7h dgi 85 n.O. 141,2 142<br>F 7h dgi 85 n.O. 150 150<br>F 7h RB 80 mm n.O. 150 150                                                                      | 8% dgs 83/90 180,751 180,251 7 160,731 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,51 180,5 | 6 dgl. 83/70<br>7 Montrodi 69/89<br>6 dgl. 72/92                                       |
| ** agi. 85 5.58 11/90 100,6 100,55 F 85 601.85 107.1 100,96 F 39 CSbiL178 m.O.DM 1507 1507 1607 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,767 100,76 | / dgt 85 5.54 4/70 101,5 101,55 64 dot 25 5.55 4/70 10155 101.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 7% dgt 79 1925 1921<br>F 8 dgt 84 1951 195<br>F 70 Kredit 81 113,9 113,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F 7% dgs, 83 a.O. 98,51 917<br>F 7 844 Bonk 85 a.O. 198 146<br>F 7 dgs, 85 a.O. 98,5 98,5<br>F 3% Chab FA4 a.O. 200G 200G                                                                                             | DM-Assignedatable   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   10   | 7 dgl. 77/87<br>7% Mount tsp 55/90                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6% agi. 85 8.58 11/70 1084 108,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F 8% dgl. 83 197,1 104,9G<br>F 7% dgl. 84 100,8 100,9<br>F 7% dgl. 84 105,85G 185,85G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F 3% dgt 34 o. O. 91 91G<br>F 3% Cobk128 m.O.DM 1507 1507<br>F 3% dgt 78 o. O. DM 95bG 95G<br>F 5 Conf 8c94 m. O. 644 144                                                                                             | 8 dgl, 7967 102,51 1021 8% dgl, 82,75 106 8 106,55 1 02,63,70 105,751 103,5 100,6 110 dgl, 82,80 100,655 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100, | 11 Noc.Financ 82/90<br>8 Noderl Gas 79/86<br>8% dgl 80/87                              |

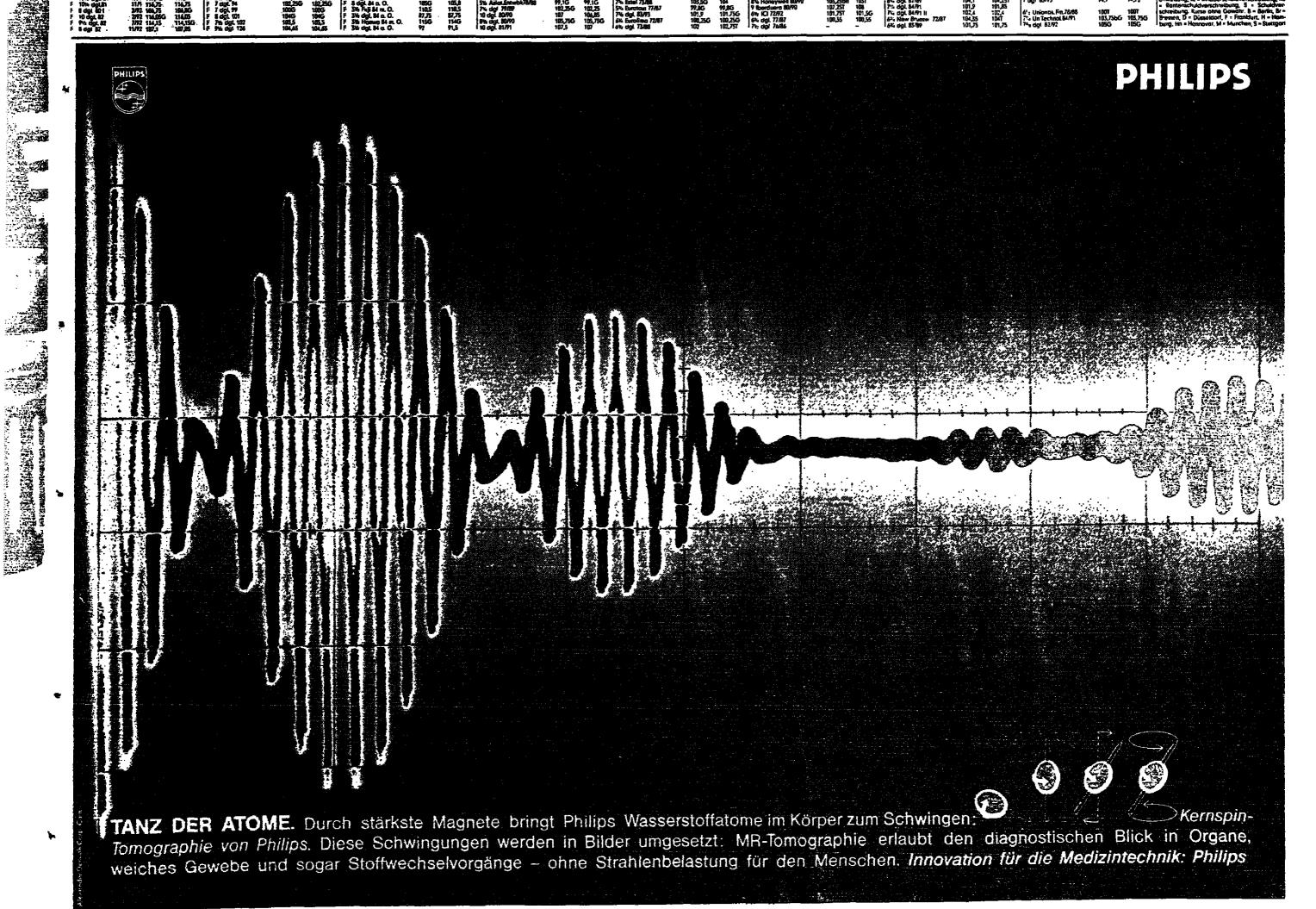

9.5G 1.41G 1.42G 1

9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160

# Aktien widerstandsfähiger Neue Kaufwelle bei konsumorientierten Papieren

DW. – Auf Basis der am Vortag zurückgenomteinen Kurse hat sich am Aktienmarkt die
Kaufneigung belebt. Das wenige aus dem
Ausland kommende Material wurde reibungsios plaziert. Kaufaufträge aus dem Austand
blieben nahezu völlig aus, was als Zeichen

defür gewertet wird, daß sich die internationalen Anleger zunehmend in Richtung Wali
Street orientieren. Als Störfaktor erweist sich
die Dollarschwäche. Andererseits scheimt sie
der Grund zu sein, daß konsumorientierte Aktien einen neuen Aufwärtsschub erlebten.

Mit verbilitgten Importen und wachsender Massenkaufkraft werden die Käufe bei den Warenhaussktien begründet, die deutliche Gewinne erzielten. Auch Salamander-Aktien machten erneut Boden gut. Aus dem Rahmen fiel der Anstieg der VW-Aktien, der Sich unter bemerkenswert regen Umsätzen vollzog. Im Bankenbereich machten die Papiere der BHF-Bank einen weiteren kräftigen um 12 DM und Kugelsicher Käufe der Aulianz Verminger um 12 DM und Kugelsischer und Vanderer erholten ger Aufwärtsschwung, der die bereits dementierten Gerfichte über angebliche Käufe der Allianz Vermingen beweisen der sich im Schiffbaubereich bessernden Aufwartschweinen weiteren kräftigen um 10 DM, vorb um 4 DM, and Texaco fielen ebenfalls um 10 DM, gut behaupten konnten sich um 10 DM. Porsche gewannen 2 DM verbessern. Hamburg: Bremer Vulkan stiegen um 9 DM, gut behaupten konnten sich um 10 DM ind verbessern. Müller-Weingarten verkehrten 25 DM niedriger.

Hamburg: Bremer Vulkan stiegen um 10 DM verbessern. Müller-Weingarten verkehrten 25 DM niedriger.

Hamburg: Bremer Vulkan stiegen um 10 DM verbessern. Müller-Weingarten verkehrten 25 DM niedriger.

Hamburg: Bremer Vulkan stiegen um 10 DM verbessern. Müller-Weingarten verkehrten 25 DM niedriger.

Hamburg: Bremer Vulkan stiegen um 2 DM verbessern. Müller-Weingarten verkehrten 25 DM niedriger.

Hamburg: Bremer Vulkan stiegen um 10 DM verbessern. Müller-Weingarten verkehrten 25 DM niedriger.

Weit-Aktieniedex: 247,69 (247,53) WEIT-Umsetzindex: 247,69 (247,53)

OGG JE MARASAI

|   |                                   |                                 |                          |                         | Fortl                           | aufen                           | de N             | otierung                         | en und                    | Umsa             |                                          |                              |       |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------|
|   |                                   |                                 | Usseldori                |                         | Ferrin                          | kfurt                           |                  | ,                                | Lambara                   |                  | , N                                      | Unchen                       |       |
|   |                                   | 28.11.                          | 27.11.                   | 28.11. 28.11<br>StReton |                                 | 27.11.                          | 27.11.<br>Süicke | 28.11.                           | lamberg<br>27.11.         | 28.11.<br>Stücke | 28.11.                                   | 27,11.                       | í Sri |
|   | 450                               | 225-8-5-6                       | 224,5                    |                         | 45-55                           | 226G                            | 60647            | 226-85-645                       | 227                       | 8485             | -229-65-8                                | 227                          | 1 7   |
|   | AEG<br>BASE                       | 267.2-1.2-4.5G                  | 1266                     | 39701 244               | 45-3-3                          | 2445G<br>2545<br>499G           | 78010            |                                  | 266                       | 13518            | 266,5-7-5-5                              | 267                          | 1 1   |
|   | Bayer                             | 7555544                         | 256G<br>438G             | 11473 255-              | 5,9-4,5-4,5<br>4 <b>0-58-38</b> | 256.5                           | 39784            |                                  | 256                       | 12517            |                                          | 255.5                        | 1     |
|   | Royer, Hypo                       | 253.5-5.5-4-4<br>459-40-39-37G  | 458G                     | 1445 432                | Q-55-33                         | 439G                            | 6439             | 438,5-40-40                      | 458,5                     | 500              | -439-1-8                                 | 435                          | 1 :   |
| ı | Bayer, Hypo<br>Bayer, Vol.<br>BMW | 428-8-8G                        | 428G                     |                         | -31-25-28G                      | 429                             | 3386             | 478-7-8-7                        | 429                       | 300              | 426,5-30-30                              | 4296G<br>573                 | 1     |
| 1 | BMW                               | 572-5-68-70G                    | 5720                     |                         | 73-66-77                        | 570                             | 12234            | 5 <i>0</i> -74-49-74             | 570,5<br>266              | 1 .797           | 570,5-8-67-73<br>269,2-79,5-68,5         | 270,5                        | 1 4   |
|   | Commerziak.                       | 249,5-71-69G                    | 268G<br>158,5            |                         | -71-69,5                        | 248,5G<br>158,8                 | 49547<br>8305    | 268-79.5-69,5<br>159-9-9-9       | 159                       | 28797            |                                          | 158.5                        | ₹ '   |
|   | Conti Gummi                       | 158,5-9,5-9,5G                  | 138,5                    |                         | 1549<br>466                     | 1178                            | 9489             | 1178-8-0-708                     | 1185                      | 900              | 1177-7-65-65                             | 1185                         |       |
|   | Dalmier                           | 1173-6-1165G                    | 1180                     |                         | -03-85.5G                       | 4016                            | 26394            | 686-92-86-87                     | 694                       | 6710             |                                          | 1 404                        | 7     |
|   | Dt. Bensk                         | 686-72-86-86                    | 495<br>339,5             | 17163 338               | -40-38-38                       | 493,5<br>339,5                  | 31053            | 337-40-38-38                     | 340                       | 13000            |                                          | 340.5                        | ŀž    |
|   | Dresdner 8k.                      | 557-40-57-38<br>268,5-8,5-80    | 268G                     | 705 -                   | -10-30-30                       |                                 | 1589             |                                  | 12-0                      | 165              | 2/85G-8-8-85G                            | 340,5<br>268G                | 1 -   |
|   | DUB                               | 220 0 18-19                     | 279G                     | 2713 2194               | 5-8-18                          | 221<br>351<br>256               | 10653            | 2162-62-62                       | 218                       | 2129             | 220.5-0.5-20bG                           | 219                          | ŧ :   |
| - | GHH<br>Horpener                   | 348-85-8-85                     | 350                      | 472 Si-                 | -49-49                          | 351                             | 1657             | 350-0-47-47                      | 3508                      | 1 4              | 347-9-7-9                                | 349                          | 1     |
| 1 | Hoechst                           | 255-5-3.5-3.5                   | 350<br>255<br>165G       | 11430 254.5             | 53535                           | 256                             | 63076            |                                  | 256                       | 5120             |                                          | 256,5                        | 1 4   |
| ī | Hoesch                            | 163-55-3-50                     | 145G                     | 24717 1653              | 4-5-4,5G                        | 165                             | 15814            | 165-6-5-6                        | 166                       | 2801             | 165,5-6-5,5-5.5                          | 165.5                        | 1 '   |
| : | Helzmonn                          | 482G-481G                       | 483G                     | 26 482-1                | P-2-6                           | 482                             | 200              | i <del>-</del>                   | i-                        | mest             | 490G-90-78-785G                          | 165.5<br>490G<br>230<br>325G | 1     |
| ) | Нотел                             | 232.9-27-276                    | 232<br>528G              |                         | -25-25                          | 231                             | 5054             | 235-5-29-29                      | 231                       | 421              | 236-6-29-29                              | Z50_                         | ı     |
| Z | Koll u. Solz                      | 3285G-9.5-8-9                   | .528G                    |                         | . 30-27,5                       | ₩76                             | 2565             | 329-9-9-9                        | 528 -                     | 809              | 528bG-8,5-8-8,5                          | 3250                         | 1.    |
|   | Karstodt                          | 345-50-44-44                    | 340                      |                         | 1-45-4 <b>5</b> bG              | 339,5G                          | 26815            | 340-50-40-47                     | 346<br>335                | 415              | 344-50-44-47                             | 2557                         | 1     |
|   | Kaufhof                           | 338-53-38-446                   | 340                      | 4521 341-               |                                 | 333<br>315.5<br>92.5<br>570.56G | 13092            | -346-4-4<br>314-7-4-7            | 315                       | 512              | 311-9,8-1-9,86G<br>317-7-5-5             | 339.5<br>336<br>3208         | 1.    |
| 1 | KHD .                             | 314-8-4-7                       | 5150                     | 11470 315-              | -4,2-6                          | 3)22                            | 7590<br>14688    | 93-4-3-3                         | 92G                       | 760              | 90.7-3.5-2.5                             | 92                           | 1 .   |
|   | Klöckner-W.                       | 91,1-4,5-1,1-26                 | 92.5G<br>573G            |                         | 4-2,7-2,7                       | 1472                            | 10086<br>5623    | 1571-1-1-1                       | 573                       | 340              |                                          | ร์ร์ร                        | 1 '   |
| • | Linde                             | 568-9-8-8G                      | 224G                     | 2450 571-1<br>700 218-2 | 1-0-0G<br>20-18-20              | 224                             | 3023<br>660      | 37.1-1-1-1                       | 12/3                      | unerb            |                                          | 223.5                        | 1     |
| 1 | Luftharso St.                     | 222-2-19-19G                    | 217G                     |                         | 15-15-55<br>1-55-55             | 213                             | 4849             | Z18-8-6-8                        | 217                       | 1650             | 7185.445.45                              | 220                          | 1     |
| - | Lufthonsa VA                      | 215-6-5-5G<br>245-5-2-2G        | 264                      | 29559 262-3             | 15-15-1G                        | 2445                            | 27657            | 2625-35-25-3                     | 2645                      | 6631             | 718G-8-65-65<br>2635-45-3-3<br>195-5-3-4 | 265                          | 1 :   |
| : | Monneumons<br>MAN                 | 192-4-2-5                       | 192G                     |                         | 1-0-1bG                         | 1925                            | 35.65            |                                  | -                         | ا 166            | 195-5-5-4                                | 193                          | 1     |
| : | Man<br>Mercedes-H.                | 1060-76-60-65G                  | 10676                    | 1850 1062               | 77-62-70                        | 1067G                           | 12468            | 1040-3-0-45                      | 1875                      | 335              | 1070 0 45-45bG                           | 1075                         | 1     |
| , | Metoliges.                        | 301-8-1-7G                      | 1305G !                  | 450 306-9               | 7-6-7G                          | 264.5<br>1925<br>1067G<br>306   | 2149             | -                                | <b>–</b>                  | uperit           | 300-4-0-4bG                              | 307                          | 1     |
|   | Nixtori                           | 552-2-45-43-5                   | 550G                     | 2461 545-1              | 1,5-2G                          | 1554G                           | 4451             | 548-8-3-3                        | 955                       | 1734             | SSSG-5-48-48                             | 554                          | ł     |
| , | Porsche                           |                                 | i- I                     |                         | -80-75-75G                      | 1275                            |                  | <b>!:</b>                        | 12                        | <u>*</u>         | 1280-80-80-80                            | 243                          | Ι.    |
| • | Proussoc"                         | 246-6-4-4                       | 244<br>195,2             | 6369 247-               |                                 | 244,3<br>195,2                  | 9675             | 244-6-4-4                        | 244,5<br>195,5            | 2350<br>1780     | 342-5-2-4<br>195,2-5,5-5-5               | 196                          | •     |
| 1 | EWE St.                           | 194,5-5-4-4,50                  | 195,2                    | 11783 195-              | 42-3,56                         | 193.2                           | 11781<br>10453   | 195-5,5-5-5,5<br>195,2-3,2-3-35G | 193.5                     | · 1570           |                                          | 195,5                        | i     |
| _ | RWE YA                            | 195-4-5-3bG                     | 193                      |                         | -5,5-2-3G                       | 647                             | 7663             | 644-4-4                          | 649                       | 735              | 650-50-44-47                             | 648                          |       |
| 5 | Scheding                          | 642-5-7-40G                     | 657                      |                         | -7,5-1-50G                      | التنا                           | 25944            | 458-8-50-50                      | 458                       | 12330            | 4545-851-3                               | J 742                        | 5 14  |
|   | Stemens                           | 457-7,5-2-2<br>172,5-3,3-1,5    | 172.5G                   | 2513 1725               | -3-1,2-1,2                      | 656<br>172,8G                   | 25475            | 1725-55-15-3                     | 1725                      | 6518             | 173-34-15-15                             | 173,5                        | 1     |
|   | Thyssen<br>Veba                   | 272-3-1-1                       | 2715                     | 59437 271.2             | 30202                           | 271,2G                          | 38543            | 271.5-2.5-1-1                    | 277                       | 5997             | 173-3,8-1,5-1,5<br>270-2,5-70-71         | 272                          | 1 2   |
|   | VEW                               | 137,1-8,5-7,1-8                 | 1375                     | 3204 136.8              | 6G-8-68-8                       | 11375                           | 2371             | 136,8-8,5-8,5                    | 137,5                     | 2606             | 135.5-7-5.5-6.5                          | 136,5G                       | 1 .1  |
|   | VW .                              | 407.5-11.5-00                   | 4646                     |                         | 2-05-08G                        | 404.5<br>49.3<br>164.5          | 35699            | 406-10-06-07                     | 404                       | 16006            | 407-12-06-09                             | 404                          | ≊     |
|   | Philips**                         | 50,1-0,1-0-0                    | 49,3                     |                         | 0,1-49,8                        | 149.5                           | 129584           | 499-99-99                        | 49,2<br>165,5             | 60148<br>331     | 50-0-0-0                                 | 49,5<br>164,5                | [ Z   |
| • | Reyal D.**                        | 163-3-3-3G                      | 164,5                    | 2519 164-4              |                                 | 1184.5                          | 3182<br>1427     | 163,5-3,5-458                    | حرجوا أ                   | 1 112            | 162,5-4-2,5-4<br>3448-4-4-4              | 107,0                        | ι.    |
|   | Unliever"                         | 341-1-1-1                       |                          |                         | 8-7-4.1                         | 31/                             | 252213           |                                  | <del></del> -             | 40322            | <del></del>                              |                              | 73    |
|   | DM-Total: in 10                   | 000 DM                          |                          | 185560                  |                                 |                                 | 252213           |                                  |                           |                  | ·                                        | <u> </u>                     |       |
| Ī |                                   | naico "13                       | 511 515G<br>285 5 285 5  | <u> </u>                | reiverkeb                       | r                               |                  | noh lot. 7.5                     | 530G 640G<br>147TG 147TG  | F Ame            | eritech 245<br>105                       | Z 101 S                      | BB    |
|   | 7.44 F Sir                        | iner *12                        | 285,5 285,5<br>330G 330G | I — —                   |                                 |                                 | M doL            | Gen. 3,75                        | 5G 55bG                   | F Ame            | ricon Broads 153                         | 153<br>5 125                 | IF F  |
| , | ALC H Sk                          | man Neot.*D                     | 92G 92,1G                | Br ADV                  | 375                             | 328                             |                  |                                  | 09G 209G                  |                  | ricon Expr. 12                           | .5 <u>1</u> 25               | MF    |
| , | 210 M Sp                          | . Kolom. 10                     | 820bG 825<br>850bB 850bG | Hn Allbook              | 300G<br>G.7.875% 149.5          | 305                             |                  |                                  | 1027 1025T<br>700TB 700TB |                  | Viotors 7.2<br>T&T 40                    | 73                           | 18 5  |
|   | 195,5 S Sp<br>181 ShG B Sp        | . Plemee *20+5<br>ringer Verlog | 499 496.5                | H Autonia               |                                 | 148,5<br>400G                   |                  | tener *16+481                    |                           |                  | Bornt 89,                                | 5 87,5                       | PF    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H Hb.Hochb.*4-0,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F MAB 6.5-1  F dgl. Vz. 6.5-1  D Monnessans 4  H Monh. Ver. 8  H Monh. Ver. 8  H Monh. Ver. 8  H Monh. Ver. 9  H Monnessans 4  H Monh. Ver. 9  H Monnessans 4  H Monh. Ver. 9  H Monnessans 4  H Monh. Ver. 9  H Monnessans 9 | F Sincico "15 D Sinn 0 285,5 285,5 285,5 5 Sinn 0 12 285,5 285,5 285,5 5 Sinn 0 12 285,5 285,5 285,6 1 Sinner "12 3306 3306 3306 S p. Pleanee "20-5 85068 85066 8 Sp. Pleanee "20-5 85068 85066 8 Sp. Pleanee "20-5 85068 85066 9 Sp. Pleanee "20-5 85068 85066 9 Sp. Pleanee "20-5 85068 85066 9 P. A & S *0 *1 250 220 220 245 250 250 250 250 250 250 250 250 250 25                                                        | ## ADV   325   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328 | F Torw, Wiest, 3 M Triumph Int. 7,5 M Triumph Int. 7,15 M Triumph Int. 7,1 | F American Bronch   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   15 | D Flot St. 7,15 7,35 0 dgl, Vr. 4,05 6,128 D dgl, Vr. 4,05 6,128 D Floors 14,3 14,16 M Floor 37,3 14,16 M Floor 37,16 M M M Floor 37,16 M Floor 37,16 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M | D. Rowan Cos. 195. 20  Royal Durch 144B8 1465.4 R. Reyte Durch 144B8 1465.5 M. Rustenb. Plant Hold 28.4 20.8 F. Satpow F. Sat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Austerdam  ZE.11. Z7.11.  ACF Holding ZS7 ZS5.50 Aegon 115.2 Alzo 1184.6 154.5 S42 Amery 80.5 S42 Amery 80.5 S42 Amery 80.5 Busherter 275.5 78 Bigenteer 275.5 78 Bolt lucos 109.2 107.2 Bredero 200 195.5 Bushmarin 118.3 115 Desseoux 126 122.8 Fokker 75.8 24 Fokker 75.8 25 Fokker 75.8 25 Fokker 75.8 25 Fokker 75.8 24 Fokker 75.8 25 F | ARSED   28.11.   27.11.   ARSED   2640   2670   Arico   95   94   Audiofina   4450   4460   Beque, Gen. du lure.   9280   9280   Beque, Gen. du lure.   8400   8250   Begue, Int. du lure.   8400   8250   Begue, Int. du lure.   9280   9280   Begue, Int. du lure.   9280   9280   Begue, Int. du lure.   9280   8250   August   9280   9280   August   9280   9280   August   9280   9280   August   9280   9280   Begue   92 | Lo Rinoscente   28.11.   27.11.   1019   135050   135050   135050   135050   135050   135050   135050   135050   135050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   136050   13605  | Deere 27.11. Deere 28.25 Dekto Airlines 36.25 Digital Equipm. 171,875 Dow Chemical 38.575 Du Pent 63.75 Eastern Gas-Fuel 64.75 Eastern Gas-Fuel 64.75 Eastern Gas-Fuel 75.5 First Chicago 75.4 Fuel Carp. 15.3 Ford Motor 75.4.25 Forlar Whealer Fuel 64.75 General Dynamics 68.25 General Electric 86.25 General Instrument 75.25 | NCR 37.5 Newmont 43.5 Pennám World 7.875 Philips Monts 78.375 Philips Mo | Paris  28.11. 27.11.  Air Liquide 602 576  Absthom Adicat. 397.5 597  Beginin-Sery 267 262  SSN-Gerv-Donone 2570 2545  Convriour 2570 475.5  Circ Méditerronée 477 475.5  Circ Michaette 1470 1465  Imeta 80 79  Loforge 678 671  Loforge 148 448  Locatronce 148 448  Locatronce 248 448  Locatronce 2785 475  Mocchines Bult 479.5  475.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Poseidon   3,55 3,6     Thomas Nat. Tr.   2,38 2,45     Worktons Bond   0,52 0,32     Western Mining   3,3 3,33     Woodside Petr.   1,27 1,27     Index   971,50   994,60     Johannes burg   27,11   26,11     Abercoan lav.   198 199     Abercoan lav.   | Nippon B.   1240   1230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Shail Canada   28.11   27.11     Shail Canada   24.25   24,125     Sherritt Gordon   24.25   24,125     Sherritt Gordon   24.25   24,125     Stelto -A-   27.57   27.57     Stelto -A-   27.57   27.57     Torris Coll. Pipelines   27.25   22.25     Wissen   23.25   23.25     Wissen   23.25   23.25     Wissen   23.25   23.25     Wissen   23.25   23.25     Separation   25.11   27.11     CreditamstBitv. Vz.   47.5   47.5     Gössen Brozzenel   26.5     Lünderbonk Vz.   47.5   44.5     Cater. Broz.   25.55   580     Perlinoser Zement   76.0   800     Reininghous   8.50   849     Schweckster Br.   361   379     Semperit   92   95     Steyr-Dalmier-P.   167   175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | uslan                                                                                                                                                              | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Кореп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hagen                                                                                                                             | _ Luxe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La Rinascente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28.11. 27.11.<br>1018 1019<br>135050 13600                                                 | Deere<br>Delta Airlines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27,11,<br>28,25<br>36,25                                                      | NCR<br>Newmont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27.11.<br>37,5<br>48.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Poseidon<br>Thomas Na<br>Waltons Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,55<br>.Tr. 2,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,6<br>2,45<br>0,32                                                                                                             | Niccon St. 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1230 ·<br>152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sheil Conada 24<br>Sheritt Gordon 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.11, 27.11.<br>14.25 24,125<br>1.575 7.375                                                                                                                                                                      | Ś             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | msterdar                                                                                                                                                           | m <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Den Dänske Sgrik<br>Jyske Sgrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,11. 27.11.<br>379 376<br>740 730                                                                                               | ARBED<br>Arico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28.11. 27.11.<br>2660 2670<br>95 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SAI Risp.<br>SIP<br>S.ia Viscosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26400 26200<br>2680 2670<br>4800 4870                                                      | Digital Equipm. Dow Chemical Du Pent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121,875<br>38,675<br>63,75                                                    | PanAm World<br>Pfizer<br>Phibro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,875<br>53.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28.11. 27<br>Air Liquide 602 59<br>Alsthorn Atlant. 397,5 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wina 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$.33<br>1,27                                                                                                                   | Ploneer 1570<br>Ricoh 1130<br>Sankyo 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1040<br>1600<br>1130<br>1060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stelco - A- Zi<br>Trons Cdn. Pipelines 21<br>Westcoost Tronsm. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1275 22.675<br>1325 23.25<br>17.375 17.25                                                                                                                                                                         | 5<br>غي       |
| ACF Holding<br>Aegon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28.11.<br>257<br>115.2                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kopenh. Handelsbk.<br>  Novo Industri<br>  Privathonizes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 325 322<br>240 241<br>326 322                                                                                                     | Baue, Gen. du Lu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4650 4400<br>2 9200 9200<br>8400 8250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIEI<br>Index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3580 3600<br>432,38 432,38                                                                 | Egstman Kodak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25.5<br>49,75                                                                 | Philip Morris Philips Petroleum Philips Petroleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78,375<br>15<br>12,625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Begitis-Say   267   26<br>  8\$N-GervDanone   2570   25<br>  Correlow   2588   28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nannesbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ırg                                                                                                                             | Shorp 895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 599<br>908<br>3820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | 10 B2         |
| ACF Holdin Aegon Alzo Alg. Bk. Ne Amero Alg. Bk. Ne Amero Amo Bonk Berter's Par Bljenloori Bok Lucos Bredero Buehrmann Desseaux Foldter Gist Brocad Ook-v. d. G Hogemeljer Heinelan Bi Kl.M Kl. Mogoven Net. Lioyd Oomeron v Publace Righ-Schelde Right | 28.11. 257 115.2 115.2 115.8 61. 58.5 979 979 176.5 116.3 126. 126.7 126. 126. 126. 126. 126. 127. 126. 126. 127. 126. 127. 128. 128. 128. 128. 128. 128. 128. 128 | 27.11. 253.50 - 154.5 - 548 - 60.5 - 548 - 60.5 - 78 - 78 - 107.5 - 115 - 125.8 - 74 - 244 - 378.5 - 57.5 - 204 - 378.5 - 57.5 - 57.5 - 57.5 - 57.5 - 57.5 - 70.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 209.5 - 20 | Jyske Bonk Kopenh, Homdelsbir. Novo Industri Privotbonken Ostssier. Koren. Don. Sudderfabr. For. Bryggerier St. Kgl. Porc. Fabr.  Ali, Lyons Angio Am. Corp. S Angio Am. Corp. S Angio Am. Gold S Bobcock Int. Barcloys Bonk Beechem Group Bowoter B.A.T. Industries B.LOC Int. British Petroleum British Petroleum British Arrospoce British Telcom Sitod Till Buncoh Cil Coble Wiveless Cond. Gold. Reicks S Cons. Gold. Reicks S Cons. Gold. Reicks De Beers S Distiliers Record S General Electric Guinness Howker Siddeley ICI Imperial Group Lloyds Bank Lontho Maria. & Spencer Midland Bonk Nat. Westminsper Plessey Reckitt & Colmon Rich Tillor Zinc Richter Zinc | 579 3746 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750                                                                                  | Artoo Audiofina Betwe, Gen, du lur Betwe, Gen, du lur Betwe, Int. du lur. Betwe, Minelina St. Cegedeli Redietbank Lur. PAN Holding SCI Techn. SEO  Banco de Silboo Banco Central Banco Popular Banco de Susono Betario Union Becarico Explosivos RI Urbis Vollehermoso India Bastogi Centrale Risp Dalmine Farmitadia C. Erbo Fat Fil Vz. Fin Breda Firmider A Generosi Fil Vz. Ficiennami Filicennami Filicennami | 2440 2479 95 94 4460 4400 2600 4200 2600 2250 2450 2450 9000 9000 854 854 417 318 318 417 317 397 317 397 318 140 278 274 330 - 118,50 145,5 274 380 147,75 38 34 - 108,75 108 - 108,75 108 - 118,50 145,5 31 134,30 145,50 145,5 31 134,30 145,50 145,5 31 134,30 145,50 145,5 31 134,30 145,50 145,5 31 134,30 145,50 145,5 31 134,30 145,50 145,5 31 134,30 145,50 145,5 31 134,30 145,50 145,5 31 134,30 145,50 145,5 31 134,30 145,50 145,5 31 134,30 145,50 145,5 31 134,30 145,50 145,5 31 134,30 145,50 145,5 31 134,30 145,50 145,50 145,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 31 134,50 | SIP Suita Viscosa STET Index  New Adv. Micro Dev. Astens Life Alcon Aluminium Alcoa Alied Chemical Americal Americal Americal Am. Expensis Am. Cyonomid Am. Expensis Am. Home Prod. Am. Tel. & Telegr. Americal Americal Americal Americal Americal Americal Americal Americal Americal Bell Howeil Burlington Bell Howeil Burlington Burlington Burlington Compbell Soup Cotarpillar CSS Celonese Certronics Chevron Clayyster Cicloorp | 3580 3690 492,33 3690 492,33 3692 392,35 36,37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 3       | Dow Chemical Dow Pent and Dow Pent and Dow Pent and Down Beattern Gaz-Fuel Eastern Gaz-Fuel Eastern Kaclek Eastern Gaz-Fuel Eastern Kaclek Eastern Gaz-Fuel Carp. Fuel Motor Carp. Fuel Motor Fruelnord Gaz-Forn. General Electric General Electric General Instrument Caneral Motor Weg General Instrument Caneral Motors General Instrument Caneral Motors General Instrument Caneral Motors General Instrument Caneral Instrument General Motors General Instrument General Motors General Instrument General Instrument General Motors General Instrument General Instrument General Instrument General Motors General Instrument General Instrument General Instrument Hercules Hewlert Pockard Homestales Mining Homeywell ISM Inco Ltd. Int. North. Inc. Int. Wolter Koher Abstrintum Kerr McGee Lehmonn Utton Industries Lockheed Corp. Lowis Particleum Ment Petroleum | 13.85                                                                         | Pitraton Polaroid Prices Computer Procier & Gomble RCA Ravion Reynolds Ind. Rockwell Int. Rosec Group Schlumberger Schumberger Corp. Tonden US Stare! United Technologies Wohl Disaey Warner Comm Westinghouse E. Weyerhoeuser Whitnoher Woolworth Widglery Xeeou Zenthi Rodio Dew Jesse Index est 27.11. 1450 h htt Siemel. & Poess Mitgestellt von Mertil I  Osite | \$3.55 \$1.55 \$2.15 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 \$2.55 | Air Liquide 602 Alsthoan Atkart. 397.5 39 Beglish-Say 267 267 SSN-Gerv-Danone 2590 259 Corretour 2590 259 Corretour 2590 259 Corretour 2590 269 Chis Méditerranée 497 497 CSF Thamson 490 499 El-Acytothe 1470 144 Imerica 50 79 Loforge 678 697 Loforge 788 73 Locatronce 448 441 Loforge 678 697 Mochines 8ull 49,5 49, Michelia 1540 154 Rodore 1888 132,30 132 Schaelder 3425 Schaelder 3425 Schaelder 132,30 132 Singopur Lord 1284 28 Lin Cycle + Cor. 28 Lin | Mestam M Woodside is lader.  Abercom in AE & Co Ld Bortow Ram DeBeers Gold Fields Highweld St Root Gold Fields Highweld St Root Gold Fields Highweld St Root Gold Fields Highweld St Russanburg Sasol Voot Reef EDM Sed. In EDM Incl. In EDM IN E | 991,50  ACRINICATION  27.11.  7. 198  9.4  15,45  15,45  16,45  15,45  16,45  16,45  16,45  16,45  16,45  16,45  16,45  16,45  16,45  16,45  16,45  16,45  16,45  16,45  16,45  16,46  17,46  17,46  17,46  17,46  17,46  17,46  17,46  17,46  17,46  17,46  17,46  17,46  17,46  17,46  17,46  17,46  17,46  17,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  18,46  1 | 1.27<br>1.27<br>1.24<br>2.24<br>1.4.5<br>1.4.5<br>1.4.5<br>1.4.5<br>1.4.5<br>1.5<br>1.5<br>1.5<br>1.5<br>1.5<br>1.5<br>1.5<br>1 | Ricch 1130 Sanikyo 1080 Sonyo Bectric 378 Shoryo Sectic 378 Sectic 378 Tolkio Micrime 464 Tolkod Chem. 487 Tolkio Micrime 479 Tokyo El Power 2380 Torky 519 Toyoto Motor 1160 Toronto  Toronto  Toronto  Toronto  Abittibi Price 28,11. 2 Abittibi Price 34,77 I 160 Refect Alcan Alu. 34,75 Bit. of Montread 33,875 Bit. of Montread 14,375 Bit. of Montread 14,3 | 1130<br>1130<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1400<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399<br>1399 | Trons-Coin. Pipe Unes. 22 Westboors Tronsen. 12 Medicar TSE 580 21  Creditorist Skv. Vz. 41 Gössen Brouerei Lönderbonk Vz. 45 Catter. Skrou Perfinooser Zement. 74 Reininghous 5. Schwechster Sr. 36 Schwechster Sr. 36 Schwechster Sr. 36 Schwechster Br. 36 Index 11:  Züricl  Alussisse 464 dgl. NA 25 Index 12: Alussisse 465 Schwe. Schwelbare 12: Schw | 17.375 17.25 2830,8  2834,50 2830,8  28 11. 27.11.  28 11. 27.11.  28 11. 27.11.  28 11. 27.11.  28 11. 27.11.  28 11. 27.11.  28 11. 27.11.  28 11. 27.11.  29 12. 445  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 | <u>80</u> \$5 |
| China Light Hongkong L Hongk, + St. Hongk, Teley Hatch, Whon Jard Mother Swire Par. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.11.<br>P. 14.7<br>and 6.4<br>Bk. 7.6<br>h. 9.6                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rie Tinto-Zinc Rieseaburg Pier, \$ Shell Transp. Them En! II Group Trusthouse Forte Uniferer Victors Woolworth Fleandel Times                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 608 611<br>532 537<br>8,13 7,93<br>681 680<br>420 411<br>411 418<br>160 162<br>1240 1260<br>505 310<br>581 578<br>1136,83 1129,80 | Italcementi<br>Italgas<br>Magneti Marelli<br>Mediobanco<br>Mondadori A.<br>Mantedison<br>Mirra Lenza<br>Offiverti V.z.<br>dgl. St.<br>Pirelli SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13030 13070<br>52800 25400<br>2718 21400<br>2718 2100<br>2718 17500<br>4000 4140<br>2460 4445<br>37150 57300<br>5480 5475<br>5480 5475<br>3380 3380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Corox. Coca-Colo Colgate Commodore Commth, Edison Comm. Satellie Costrol Data CPC Int. Curtiss Wright. CSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44,75<br>47,5<br>84,25<br>30,25<br>10,5<br>27<br>51,5<br>18,25<br>51,75<br>37,75<br>28,375 | Mesc Petroleum MGM (Firm) Minnapota M. Mobil Oil Monsorito Mongon 1.P. Not. Distillors Not. Semiconductor Not. Intergroup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,76<br>25,25<br>84,375<br>37<br>46,25<br>56,625<br>54,25<br>12,75<br>26,875 | Borregoard Den Norske Cred. 1 Blam Kreditiossen 1 Norsk Date Norsk Hydro 1 Storebrond 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.11. 27.11,<br>68.5 169<br>52.5 446<br>80 179<br>9.5 99.5<br>82.5 179<br>53 448<br>51 150.5<br>95 294<br>00,30 398,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brol. Hill. Prop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Konsel El. P. Koo Soop Kirin Beywery Komotsu Kubote Iron Metsushina El Metsushina El Mitsubishi El Mitsubishi El Mitsubishi H. Niktoo Sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 340<br>Ind. 1190 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 510<br>540<br>1190<br>90?<br>346                                                                                                | Nova An Alberta (** 6,25 4.1) New Yest Group (A.5 9,45 4.1) Octavood Perrol - 8,7 Mocar Development - 24 Provige Inc. 14,275 5.25 Romper Oil 5,25 5,7 Revenue Properties 21,75 21 Royal St. of Can. 34,425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5<br>43<br>375<br>(375<br>5<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schw. Rückv. Inh. 128 Schw. Rückv. Inh. 247 Siku -B- 417 Gebr. Sulaer Port. 490 Swissoit. 154 dgt. NA 125 Winterthur Inh. 577 Winterthur Inh. 497 Zür. Vers. Inh. 527 Zür. Vers. Inh. 184 Baden: Schw. Kred. 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 2410<br>75 4140<br>76 485<br>80 1540<br>80 1250<br>75 5800<br>76 4940<br>25 5750                                                                                                                               |               |

| Swire Por               | F.A.                     | 29,2             | 27.3                     | Woohn                   | orth 581<br>al Timos 1134,80                 | 578<br>1129,80          | dgi. St.<br>Pirelii S;   | pA               | 7850 7755<br>3380 3380                   | Curtisa Wi         | right.                      |                             |
|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| injan                   | dszeri                   | tifikat          | - ·<br>:• ·              |                         | Gerling Rendite GKD-Fonds                    | 58.27<br>71,63          | 54,57<br>68,89           | 54,59<br>68,98   | Unizina<br>Venn-Aufbau-F.                | 107,60<br>118,93   | 104,47<br>113,27            | 104,50<br>112,75            |
|                         |                          |                  | Micio.                   | Mds.                    | Gorborent                                    | 94,94                   | 91,44                    | 91 <i>,6</i> 9   | VerstErtrog-F.                           | 194,05             | 100,03                      | 100,05                      |
|                         |                          | 28,11.<br>140,48 | 28.11L<br>137.53         | 27.11.<br>132.53        | Grundbesitz-invest.<br>Grundwest-Fonds       | 74,80<br>134,48         | 71,16<br>1 <i>27,</i> 47 | 71,16<br>127,47  | Auslandsze                               | ertifika           | te ÎD                       | Mì                          |
| AAR-UNIV                | . LT                     | 140,46           | 134,33<br>57,60          | 134,55<br>57,64         | HbgM. Rentenionds                            | 55.68                   | 53,54                    | 53.54            | Austro-law.                              | 32.45              | 50.20                       | 30.20                       |
| Adirectu                |                          | 23,70            | 23,01                    | 23,05                   | Honealeternational<br>Honeapsofit            | 63,77<br>32,37          | 61,61<br>30,85           | 61,85<br>30,71   | Bond Valor                               | 106,13             | 195,28                      | 105,26                      |
| Adirest                 |                          | 90,51<br>92,49   | 17,61<br>81.07           | \$0,08<br>22,88         | Homoreco                                     | 50.20                   | 430                      | 41.50            | Convert Fund A                           | -                  | 29,20                       | 29,20                       |
| Aditoc<br>Advantos      |                          | 72,47<br>148,29  | 141,23                   | 141,12                  | Horsasecur                                   | 64,DZ                   | 40,97                    | 61,14            | Convert Fund B<br>Eurinvest              | 82.90              | \$4,30<br>79,50<br>147,82   | 84,30<br>79,90              |
| April Brit              | -Fda.                    | 41,46            | 39,67                    | 39,95                   | Honseyins<br>Hous-invest                     | 52 <u>.</u> 17<br>47.60 | 58,41<br>66,25           | 50,48<br>44,23   | Escution                                 | 160,38             | 147,82                      | 148.16                      |
| Aegis Wo                |                          | 57,48            | 54,63                    | 57,05                   | Bi-Foods Nr. 1                               | 117,00                  |                          | 111.30           | Formular Sel                             | 86,59              | 80,96                       | 80.96                       |
| AGI Fonds               |                          | 171,30<br>173,00 | 743,14<br>169,51         | 163,14<br>171,52        | dgl Nr. 2                                    | 75.90                   | 72,20                    | 72.20            | GT law, Fund                             | 56,20<br>26,85     | 55,30<br>25,51              | 53,80<br>25.43              |
| Arta Koofu              | of Fels.                 | 22790            | 31,42                    | 31,32                   | Industria                                    | 54,50                   | 52,91                    | 97               | Jopon Sel.                               | 373.70             | 347,40                      | 47.40                       |
| Allow-Res               | ttenionds                | 127,02           | 123,93                   | 123,91                  | INKA-Global<br>INKA-Rest                     | 74,70<br>52,49          | 71,10<br>50,70           | 71,80<br>50,80   | Unico                                    | 74,30              | 72,08                       | 72,16                       |
| Amonytik Fe             | ands.                    | 32,56<br>56,86   | 30,27<br>53,62           | 30,04<br>53,60          | INKA-Ra-Laveat                               | 120,50                  | 124,07                   | 124,80           | Fremde Wä                                | hruno              | en                          |                             |
| : Acc-Rendit            | •                        | 50,00<br>50,00   | 44.65                    | 44,76                   | Incesto                                      | <i>49,7</i> 5           | 48,01                    | 6U.DI            | Ameriko-Volor str.                       |                    |                             |                             |
| - America I             |                          | תוו              | 77,38                    | 77,38                   | interglobal<br>Inter-Renta                   | 132,49<br>38,45         | 128,63<br>37,32          | 128,07<br>37,45  | Asia Fd. S                               | 908,75<br>207,51   | 477,25<br>197,65            | 474,25<br>exert.            |
| Austr. Poz              | Ot.                      | 47,46            | 46,08                    | 46,73                   | Intervent                                    | 92.05                   | 11 A                     | 37,AS            | Automotion sir.                          | 118.00             | 109.50                      | 109.50                      |
| Berenberg               | -U-Fonds                 | 377,51<br>116.45 | 364,51<br>113,61         | 366,51<br>113,61        | Interlapital                                 | 370                     | 24,16                    | 24,40            | Bond-kryest str.                         | 67,75              | 66,25                       | 66,25                       |
| BA-BROWN                | Links                    | 52.20            | 50,73                    | 50,95                   | int. Rententonds                             | 92,07                   | 87,82                    | 87,93            | Bond Yolor Yen<br>Bond Valor S           | 10250,00           |                             | 7874,00                     |
| gy-Worth                | ang-Univ.                | 117,95           | 113,67                   | 113,67                  | investos Fds.                                | 62,60<br>15,14          | 59,59<br>14,88           | 59,39<br>14,94   | Bond Votor str.                          | 107,57<br>104,28   | 104,68<br>101,49            | 1 <b>94,49</b><br>101,40    |
| Colonia Re              |                          | 52,36            | 50,68                    | 50,65                   | James Paulik-Feb.                            | 13,14<br>67.08          | 6.E                      | 65.4B            | Concrec                                  | 684,00             | 637.00                      | 638,00                      |
| Concentra               |                          | 34,48            | 33,83<br>40.63           | 33,74<br>60,83          | Kapitoli, Speziai                            | 124.13                  | 114.67                   | 117.57           | CSF-Bonds str.                           | 79,25              | 75,50                       | 75,25                       |
| ÷disi-fonds<br>namfondi |                          | 47,25            | . 1716<br>01193          | 44,327                  | Medico-invest                                | 111,72                  | 104,40                   | 105,40           | Convert Valor str.                       | 121,40             | 118,45                      | 118,25                      |
| Delastent               | :                        | 34.53            | 3,52                     | 33,57<br>201,00         | Mertur I                                     | 26,89                   | 26,88                    | 26.89            | Convert Votor S<br>Drayles S             | 126,12<br>14,58    | 122,66<br>13.52             | 122,65<br>13,43             |
| DetaSpezi<br>DetaTreso  | 램                        | 211,78           | 201,20                   |                         | NB Rent<br>Nordesensia                       | 58,54<br>44.19          | \$7,21                   | 57,23<br>44,87   | Drayfus (pr. 5"                          | 43.63              | 41,20                       | 40.93                       |
| Deposites               |                          | 57,54<br>84,96   | 57,62<br>80,71           | 57,61<br>80,71          | Nordrenta lat.                               | 59,44                   | 44,26<br>57,98           | 57,97            | Dreyfus Intercont. \$                    | 37,15              | 34,92                       | 34,92                       |
| Desparent<br>DEVE-Love  | a<br>d                   | 87,50            | 86,32                    | 84.91                   | Nordsters-F. IIX                             | 52,99                   | 51,17                    | 51,24            | Drayfus Laverage \$7<br>Energie-Volor DM | 19,18<br>178,37    | 17,55<br>164.52             | 17,47                       |
| DEVE-RANG               |                          | - 53.40          | 51,75                    | \$1,82                  | Nümberger Rentenids                          | L 52,15                 | 49,79                    | 49,37            | Europa Valor sir.                        | 126,75             | 174,75                      | 1 <i>6</i> 7,18<br>176,75   |
| . DEA Fond              |                          | 180,80           | 171,70                   | 171,70                  | Oppenit, Int. Rest.                          | 104,06<br>113,51        | 101,02<br>110,19         | 101,00<br>110,45 | Fores str.                               | 174.00             | 172.00                      | 171,58                      |
| DIFA GRUI               | <b>40</b>                | 104,04           | 78,84                    | 76,86<br>42,33<br>76,23 | Oppenis, Priva-Rens<br>Oppeniselo-Privos     | 113,31<br>53,29         | 50.74                    | 114U,45<br>51_20 | Founders Growth 5"                       | 8,05               | 8,03                        | 7,94                        |
| DIT Fonds               | , yerm,     .<br>Haada   | 43.83<br>78.37   | 62,27<br>76,09           | 82,55<br>76.75          | Opperbelm-Spez.                              | 122.48                  | 119,10                   | 117.03           | Foundary Mutural 5°<br>Goldstines htt.   | 9,25               | 9,23                        | 7,11                        |
| Dil Posifiki            | onds                     | 89.ZZ            |                          | 86.83                   | Pluefoncis                                   | 64,77                   | 63,57                    | 43,40            | AMERICONL Tr. str.                       | -                  | 220,00<br>340,50            | 276,00<br>340,75            |
| Off Techno              | iogiefneck               | unertt.          | unerft.                  | 74,45                   | Privationals                                 | 62,40                   | 59,43                    | 10,04            | Interpolate str.                         | 170.00             | 340,50<br>1 <i>6</i> 9,50   | 340,75<br>169,50            |
| Off Feb. W              |                          | 111,25           | 100,54                   | 106,54                  | Re-ioreata                                   | 157,30<br>125,38        | 153,46                   | 153,50           | intervojor sir.                          | 87,25              | 82.25                       | 82.00                       |
| ()t. Reaters            | iondiz<br>Jenib. Fels. A | 55,96<br>34,96   | 84.29<br>33.29           | 84,27<br>33,37          | Regent-U-Fonds<br>Rendsdeks                  | 1 <i>0,</i> 36          | 119,41<br>34,61          | 119,41<br>34,61  | Japan Portfolio etc.                     | 900,75             | 855,50                      | 865,50                      |
| OF ARMO                 | MINIST LOST W            | 30,13<br>30,13   | 47,74                    | 47.90                   | Restok                                       | 154. <b>8</b> 5-        | 147.10                   | 147.86           | Kemper Growth 5"<br>Norteshivest 5"      | 12,89              | 11,79                       | 11,70<br>2,22               |
| AGE R                   |                          | 26,71            | 25,74                    | 47,90<br>25,97          | Rentex                                       | 111,27                  | 107.95                   | 107,92           | Pacific-Valor str.                       | 150.50             | 2,22<br>145,00              | 7,77<br>146,00              |
|                         | n Spealai                | <b>83,90</b>     | 77,81                    | 80,09                   | Rentensportands                              | 57,81                   | 54,19                    | 54,19            | Phormalonds str.                         | 282,00             | 262.00                      | 260.50                      |
| DWS Easing<br>DWS Prove | Metonos .                | 92,70<br>71,90   | 90,41<br>67.62           | 91,12<br>67,34          | Ring Aktion-Fds. DWS<br>Ring Renten-Fds. DWS | 46,45<br>49,75          | 44,34<br>47,50           | 44,48<br>47,54   | Planeer Fund 5"                          | 24,27              | <b>22,2</b> 1               | 22,05                       |
| ONS Robst               | off Febr                 | 79,85            | 77,86                    | 77.61                   | School U-Foods                               | 145.54                  | 141.30                   | 141,30           | ogt. N 3*<br>Schweizerskien str.         | 18,39<br>479,25    | 16,63                       | 16,71                       |
| ONES Techn              |                          | 66.35            | 14.23                    | 445                     | SN-81-Rentenionds                            | 50,01                   | 41.55                    | 415              | Schweizergeben sir.                      | 477,25<br>1695,008 | 448,25<br>1 <i>8</i> 90,09G | 445,50<br>1 <i>89</i> 0,00G |
| Feedok                  |                          | 64,93            | 81,84                    | 61,88                   | Skidinvest I                                 | 857                     | 59:59 -                  | 80,30            | Sec. 45 atr.                             | 1320,008           | 1310,00G                    |                             |
| Fondireri               |                          | 83,19            | 80,77<br>47,33           | 81,07<br>47,35          | dgi. II                                      | 72,80<br>25,54          | 49,33<br>24,80           | 49,27<br>24,82   | Swissimmob, N.S. sfr.                    | 2675,00            | 2455.00                     | 2455.CD                     |
| fondis<br>Footis        |                          | 49,70<br>102,81  | 97,91                    | 16,07                   | dgt. TV                                      | 77,56                   | 76,50                    | 77,24            | Swissimmob. 1961 str.<br>Swissvolor str. | 1365,00<br>584,30  | 1256,00<br>523,75           | 1253,00<br>367,75           |
| · FT ACOUNTS            |                          | (32,45           | (28.4)                   | 126,66                  | Thesaurent                                   | opent.                  | unech.                   | 47,41            | Technology S*                            | 12,77              | 11,48                       | 367,75<br>11,56             |
| FF Am Dyne              | imik<br>v                | 23,72            | 21,70                    | 71,63                   | Thesautus                                    | 207,10                  | 202,05                   | 201,46           | Technogrowth Fd.                         | 105,92             | 77,94                       | 99,94                       |
| Fi Franki E             | 11. F<br>1               | 121,86<br>25,65  | 117, <i>3</i> 7<br>23,47 | 117, <b>29</b><br>23.56 | Transationto<br>Unitenda                     | 31,23<br>29,50          | 39,32<br>28,02           | 30,13<br>27,99   | Templeton Growth S*                      | 12,05              | 17,05                       | 10,98                       |
| F intersper             |                          | 29,55<br>29,55   | 27,29                    | 27,40                   | Unicipies                                    | 27,50<br>91,70          | 97.30                    | 27,0E            | Universal B.S str.                       | 83,50              | 79,75                       | 79,75                       |
| of buerous              |                          | 42,52            | 41.67                    | 41,47                   | Unlesk                                       | 43,25                   | 79,83                    | 30,29            | Universal Fund sfr.<br>Ussec             | 122,96<br>823,00   | 118,64<br>770,00            | 11 <b>8,27</b><br>764.00    |
| FT Napport              | ynanik                   | 74,19            | 47,38                    | 68,50                   | Université:                                  | 40,10                   | 30,95                    | 37,14            |                                          |                    |                             |                             |

| Frankfurt: 28. 11. 1985                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2975 Optiones = 121 808 (174 468) Akties                                                                                                                                                                                               |
| davos 614 Yerkautsoptiones - 31 100 Aigles,                                                                                                                                                                                            |
| Kauteptiones: AEG 1-150/76.5; 180/49G; 190/40; 200/30G; 220/19,4G; 230/12; 240/16; 250/6; 260/5G;                                                                                                                                      |
| 280/48; 290/ 38; 500/28; 4-150/808; 160/758; 170/65,75G;<br>180/55G; 200/40; 240/26; 250/20; 260/18; 270/15; 280/10G;<br>290/9.8; 300/9; BASE 1-24/30; 250/12; 257/10.5; 260/10;                                                       |
| 290/9,8; 300/9; BASF 1-24/30; Z50/22; Z57/10,5; Z60/10; Z70/8,4; Z77/3,5; 300/3,2; Z347/30,1; 4-Z30/45; Z37/40,1;                                                                                                                      |
| 270/8.4; 277/5.5; 300/3.2; 2347/30.1; 4-250/45; 237/40.1;<br>240/40; 247/53; 250/33; 260/28; 267/18; 280/14; 290/15.4;<br>300/11; 310/4.5; 320/6.4; Beryer 1-231/28; 240/22.8; 240/7;                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                      |
| 290/10; 300/8; 320/6; BMF 1-350/110; 370/88; 390/758; 4-380/67; 390/80; Bay. Hypo 1-380/75; 400/60G; 440/24.8G;                                                                                                                        |
| 380/87; 370/80; Rey. Hypo 1-380/75; 400/80G; 440/24,8G;<br>4-410/548; 420/48G; 430/46; 460/17; Beltala 1-100/11,18;<br>140/85; 110/12; 4-400/85; 849W; 1-500/71,2S; 580/82;<br>400/15; 420/10; 4-400/50G; 640/35; 700/20; 750/19; Bey. |
| 600/15; 620/10; 4-600/50G; 640/35; 700/20; 750/19; Bey.                                                                                                                                                                                |
| Verelindek, 1-400/43,56; 440/20; 4-440/39,58; 440/306;<br>Commercial, 1-210/64,75; 220/50; 230/44,36; 240/35;                                                                                                                          |
| 1 250/5: 260/238: 270/138: 280/10: 290/7: 500/6.4: 4-210/728:                                                                                                                                                                          |
| 720/63,75G; 240/45; 250/43; 260/33,8; 270/30; 280/24,2; 290/20; 300/18; 310/158; 320/12; 330/9; Coedi 1-150/14,5G; 160/6,5; 170/48; 177/5,4B; 180/3,3; 4-150/22B; 160/17,4;                                                            |
| 170/15.5; 180/10; 190/6.6; Daimler 1-950/250G; 1100/142;                                                                                                                                                                               |
| 1150/1008; 1300/25; 4-1050/251,258; 1100/200; 1150/155; 1200/1508; 1300/1108; 1400/98; 1500/49; Dt. Balscock St                                                                                                                        |
| 1-170/44; 180/398; 190/308; 200/278; 230/1068; 240/7G;<br>4-200/418; 220/26G; 230/15G; 240/12,4G; Dt. Babcock Vz.                                                                                                                      |
| 1-180/5/B; 210/19G; 4-190/58B; Destrobe Bt. 1-582,90/116,25B; 602,90/110B; 632,90/70B; 682,90/40,9;                                                                                                                                    |
| 1 712.90/55,258: 720/28,9: 4-700/81,1: 702.90/818: 720/808:                                                                                                                                                                            |
| 752,90/60B; 750/58,75G; 780/40B; 800/30; 820/25; 840/20;<br>Dreadler Bk. 1-240/101,25B; 250/97,25; 260/86,25B;                                                                                                                         |
| 770/758 SINVARR \$10/41G \$70/50G \$30/788 \$40/40                                                                                                                                                                                     |
| 350/12,4G; 4-36/298; 280/79,25; 290/69,258; 300/65; 300/65; 310/35G; 330/46; 340/368; 350/36; 370/288;                                                                                                                                 |
| 380/23G; 410/8; GHH St. 1-190/35B; 210/20; 4-220/30; 250/28.5G; GHH Vz. 4-220/10G; Heachet 210/44; 230/27.B;                                                                                                                           |
| Z4Ur14; Z51/17; Z6Ur7.5; Z7Ur5.5; 4=Z6Ur73.8; 77Ur16-                                                                                                                                                                                  |
| 280/12; 290/10; 300/7; Nousch 1-110/56G; 120/46; 130/35; 140/26G; 150/18; 160/14; 170/8,6; 180/3; 4-110/67,58;                                                                                                                         |
| 120/52.5G: 130/44: 140/35: 150/78G: 140/21: 170/10-                                                                                                                                                                                    |
| 180/16: 190/13; 200/10.5; 210/7.5G; Komback 1-310/40; 320/29.2G; 340/22; 350/13.4G; 4-330/54; 340/458; 350/40;                                                                                                                         |
| 370/19; 400/15; 410/10G; Koefhel 1-330/19,7G; 360/15G;<br>4-320/50B; 3-0/35; 360/21,2G; KHD 1-320/16; 330/10; 4-                                                                                                                       |
| 330/29.88; 340/25; 350/20; 360/15; KBicker 1-70/28;<br>70/28; 80/15; 85/13; 90/11; 95/7.9; 110/2,8; 4-70/33; 80/23,8;                                                                                                                  |
| 85/17B; 90/15; 95/12B; 100/11,6; 110/7,5; 120/6; Lettieme<br>St. 1-220/20; 240/6; 4-230/24,88; 240/20B; 250/17B; Lett-                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |
| de 1-620/20; 4-620/25,5G; MAN 1-200/108; 4-210/22; Mer-<br>cedes 4-1010/2208; 1100/2008; 1200/151,258; 1350/828;                                                                                                                       |
| Metolicas 1.310/248- 140/9- 4.300/408- Managemen                                                                                                                                                                                       |
| 1-706/60; 210/55G; 220/44; 250/36; 240/19; 250/21,5;<br>260/15; 270/10,5; 280/3; 4-210/70; 220/62,75; 250/46;<br>240/45; 250/38; 260/31; 270/28G; 280/20; 290/15; 500/12;                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                        |
| Preusong 1-250/15,4; 260/12; 270/78; 280/7,4G; 300/5; 4-                                                                                                                                                                               |

| 250/35: 260/30: 270/25; 280/22,28; 290/20; 300/15; 310/<br>108; 320/9.4; EWE St. 1- 180/22; 190/16G; 200/10; 210/6;                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 220/3; 230/1,5B; 4-200/20G; 210/15G; 220/10; RWE Vz                                                                                                              |   |
| 1-180/19.5B; 190/14.4; 200/4.6B; 4-190/24G; 200/17G; 220/10; 230/7B; 3chering 1-650/24G; 690/15G; 700/10G                                                        |   |
| 220/10; 230/78; 3chering 1-650/26G; 690/15G; 700/10G; 750/3; 4-750/22G; 800/15G; Koff + 3etz 1-320/12, IG; 4-330/29,2G; 360/22; \$1emees 1-560/1098; 600/62G;    |   |
| 610/55G; 620/45G; 650/38; 640/36; 650/25B; 680/22B;<br>690/38; 700/10; 720/7B; 730/5; 4-600/120B; 620/103B;                                                      |   |
| 690/188; 700/10; 720/78; 730/5; 4-600/1208; 620/1058; 650/84G; 660/75G; 680/568; 690/50; 700/45; 730/25; Thys-                                                   |   |
| 900 1-120/55B: 130/44: 140/35: 150/25G: 140/20B: 170/13-                                                                                                         |   |
| 180/7.3; 190/4; 200/3; 4-17/26; 140/45; 150/57B; 160/50G; 180/19.8; 190/16; 200/12.4; 210/11.4; 220/ 7.7; <b>Veba</b> 1-                                         |   |
| 211/65; 230/50G; 240/37B; 250/26,4B; 260/22B; 261/17B; 270/13,8; 290/4B; 300/3,5; 380/7G; 4-231/58B; 241/49B;                                                    | i |
| 250/418; 251/408; 260/318; 261/21; 270/24.5; 280/20; 290/16; 300/12; VEW 1-123/17B; 140/6,6B; 150/38; 4-                                                         |   |
| 123/25G; 153/18,4G; 140/138; 150/5; VW 1-340/74; 360/53;                                                                                                         | ł |
| 380/36; 400/19; 420/17,5; 450/16; 450/5,2; 470/2,5; 500/1;<br>4-350/70; 380/48; 410/45; 450/79,2; 460/24,5; 480/18;                                              | ١ |
| 500/15: 510/12: 540/5: Alexan 1-70/4.48: 75/2.5: 4-45/10.9G:                                                                                                     | ı |
| 70/7; 75/6; Chrysler 1-100/18G; 110/10; 120/5; 4-110/20,1; 130/10; General Motors 1-190/13,7G; 200/7; 4-200/23,5G;                                               | Į |
| 210/19/A: 220/13/G: BBM 1-370/20: 380/16/G: 390/9/A: 400/6:                                                                                                      | ł |
| <b>4-370/45; 580/36G; 390/33G; 400/29; 410/23,5; 420/20; Healt Hydre 1-35/19,68; 40/13; 45/9,4; 50/5; 55/5; 4-35/23;</b>                                         | 1 |
| 45/138; 55/7,7; Philips 1-40/10,58; 45/7; 50/3; 55/1,9; 4-40/158; 45/10,6; 55/4,9; 60/35; 65/3,28; Seay 1-50/3,58;                                               | ١ |
| 55/1,5; 4-5/5G; 55/3,1G; Sperry 1-130/9G; 4-140/11;                                                                                                              | ĺ |
| 150/8,6; Xerec: 1-140/18,28; 150/10,45; 160/6,4G; 4-<br>140/26,88; 150/21; 160/19,4G;                                                                            | Ì |
|                                                                                                                                                                  | i |
| Verkurisoptionet: AEG 1-220/5G; 230/9,1; 240/2,5; 4-                                                                                                             | į |
| 200/4; 210/7,4G; 220/11G; 250/12,5; BASE 1-250/0,90; 260/5; 4-240/1; 250/4; 260/6; 270/10; Bayer 1-250/3; 4-240/4,8; 250/5,1G; BMF 4-420/11; Bay. Hype 4-410/5G; | ŀ |
| 240/4,8; 250/5,1G; EHF 4-420/11; Bay. Hype 4-410/5G; 420/8G: Behula 1-110/1.6G: 4-110/3.2G: BDFW 1-                                                              | l |
| 580/15.1G; 600/538; 4-5/0/15G; 580/20G; Buy, Verelusbk.                                                                                                          | ŀ |
| 4-420/10,5G; Commorate. 1-260/2,8B; 270/6; 280/12,8B;                                                                                                            | ۱ |

| 240/4,8; 250       | /5,1G; <b>BHF</b> 4   | -420/11; Ben   | r. Hype 4              | l-410/5G            |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| 420/8G: Bu         | skala 1-110/          | 1.6G: 4-11     | V3.2G: I               | <b>1</b>            |
| 580/15.1G: 6       | 00/338; 4-570/        | 15G: 580/20    | G: Bur. Y              | - Alberta           |
| 4_470/HIT 5/5      | Commerziak            | 1-2/07 88      | 270/4 2                | AND SE              |
| A 200/4 E/S-       | 260/6; 270/8          | E 200/1/D      |                        | 140/4 1             |
| 420404D.4          | 1/0// 1. Dov          | , was in       | 470/4/5- 4             | 1-1003,1<br>20M2 42 |
|                    | -160/5,1; Deut        |                |                        |                     |
|                    | 100/17,6B; 4-         |                |                        |                     |
|                    | gassa 4-420/          |                |                        |                     |
| 330/3G; 340/       | 6.1G;4-300/10         | 5; 320/1,5; 3: | 50/3,1G;3              | 10/11,26            |
| GHH St. 1-         | 210/28; 220/5         | i.2G; 4-220/   | 5.5G; He               | ochet 1:            |
| 250/4B: 4-25/      | 0/2,5G; 240/3;        | 250/5.3; 260   | 7: Hosed               | 1-160/2             |
| 4-150/1.5G: 1      | 160/3.6: <b>Korsk</b> | adt 4-300/4 S  | - 330/8G-              | 340/11G             |
|                    | 40/5G; 4- 340         |                |                        |                     |
|                    | 8: Lefthanca S        |                |                        |                     |
|                    | G; 4-200/6B; 1        |                |                        |                     |
| 4 500              | SG; Mannes            |                | 144 C. 37              |                     |
| 260/2 DE. 24       | 04. 270/44.0          | Brance 1       | 970 is 4.              | W67, T              |
| 4 3EUN 42*         | 0/6; 270/118;         | DO CO. D.      | 23U(1,0)               | consiste            |
| +250/100;          | EWE St. 1-20          | W/,08; SC      | OCCUPY 1-:             | MW1,1G              |
| PORTAC! PROF       | 12G; 4-600/10         | G; 61W13G;     | 69U/13G;               | 6/W16G              |
| Stomens 1-6        | 40/4; 650/5,80        | 5;_660/11G;    | 4-640/80               | ; 65W15             |
| 660/25G; TI#       | <b>yssen 1-160/1</b>  | ,5170/3; ·     | <b>4-</b> 160/2,40     | 5; 170/5;           |
| Vaba 1-250/1       | ,008; 260/2,5E        | 4-250/1.7:     | 260/5: <del>27</del> 0 | /11B: <b>YW</b>     |
| 1 310/3 390        | /4; 400/8; 4-5        | 80/5: 390/80   | 400/130                | Alem                |
| 1.70/4 4. 4.4      | 5/4,4; Chrysle        | 4-110/4G       | General                | Madag               |
| 4.1805 A 17        | 701/5G; PMB           | 1 TO/28        | 4,55/7 28              | - Enem              |
| 4.120 <i>0</i> .00 |                       | ,              |                        | ,                   |

| I | WELT-Aktien-Indices                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Chemiewarte: 152,03 (152,20); Elektrowerte: 298,40 (298,67);<br>Autowerte: 591,20 (594,35); Moschinenbot: 168,04 (168,51);<br>Versorgungseitlen: 149,46 (149,10); Banker: 333,74 (534,14);<br>Warrenhöusser: 134,09 (129,30); Banwirtschart: 388,30 (344,65); |
|   | Konsungüterindistrie: 131,13 (130,92); Versicherung: 1270,25 (1253,74); Stohipoptere: 169,34 (164,54)                                                                                                                                                         |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kursgewinner   | G                 |         | •      |
|----------------|-------------------|---------|--------|
| Bremer Vulkon  | 154,50            | +15,00  | +10,7% |
| Kali Chemie    | 458,00            | +87.00  | +8,7%  |
| MAB SL         | 421,00            | +21,00  | +5.2%  |
| Echbourn-Br.   | 181,00            | +6.00   | +4,6%  |
| Stempel        | 250,00            | +10,00  | +4.5%  |
| Stration       | 209,00            | +9,00   | +4.5%  |
| Malakati.      | - 820 <u>.</u> 00 | +85,00  | +4,4%  |
| Varia          | ·· 298,00         |         | 14.3%  |
| Karstadt       | 348,00            | +15,50  | +4.0%  |
| Pittler Masch. | 94,50             | +5,70   | +4,0%  |
| Kursverlierer: | •                 |         |        |
| Korf Stobi     | 8,10              | -1,50   | -15,4% |
| Adt            | 34,00             | 6.00    | -15,0% |
| Diskusw.       | 75,00             | -4,90   | -6.1%  |
| Enko           | 340,00            | '-12,00 | -5,0%  |
| Dt. Steinz     | 274,00            | -14,00  | -4,1%  |
| Wibau          | . 11,90           | -0,60   | -1,2%  |
| Veith-Pire#    | 295,00            | -15,00  | -1,8%  |
| Dr. Texason    | 200,00            | -10,00  | -4.7%  |
| Seitz Enz,     | 184,00.           | -8,80   | -4,5%  |
| Addi, Riick    | 3200,00           | -150,0  | -4/1%  |
|                |                   |         |        |

# Junge Aktien

Berlin: Hermes 580,00 T, Köckzer 1950,00 T, YAB 5000,00 Dissoldert: BASF 255,50, Contigus 340,00, NWK -, Linde -, Metaliges. 200,00 T, Nixslori 535,00, Scheding 634,00, VEW

133,00
Frenkfert: Allweiler St. 270,00 G, Allweiler Yz. 211,00 G, BASF 246,00, Contiges 345,00, Frenkone 452,00 G, MK 302,00, Linde 560,00, Mogdeburger Feuer 300,00 G, Mogdeburger Feuer NA 1390,00 B, Metalfges, 289,50, Moto Meter 200,00 T, Nixtori 533,00, Schering 450,00 BG, VEW 129,00, Wibou 9,15
Hemburg: Schering 450,00 BG, VEW 129,00, Wibou 9,15
Hemburg: Schering 450,00 BG, Nemer Wolle 187,00 G, Contiges 330,00 G, Isor Amper 348,00 BG, INK 313,00 BG, Lode 563,00 T, Metalfges. 277,00 BG, Nixtori 555,00 BG, Schering 450,00 BG, VEW 151,00 BG, Wonderer 510,00 B

ma 13,30 DM, Doog 25,00 DM,

| -   |        |      |   |  |
|-----|--------|------|---|--|
|     |        |      |   |  |
|     |        |      |   |  |
| _   | _      |      |   |  |
|     | 3      |      |   |  |
| VI. | sen m: | 3065 | • |  |
|     |        |      |   |  |

IJEP I IS-EFIBERTARI MANNE
Mit 2,5318 wurde om 28. November die niedrigste Notiz seit
Juri 1983 erreicht. Die Bundesbank haß dem Hondel freien
Lauf. Zunöchst wurde noch kör über 2,54 gehandelt, doch
der Abwörtstrend setzte sich sehr bade wieder durch. Man
verwies auf die Möglichkert einer US-Distomsetzseitung
zwischen dem beutigen Thomksgiving Doy und dem Wochenende. Dansben scheint sich sit die D-Mark eine separate
Aufwertungsphanteste bemerktor zu machen. Beim Betrochme des hautinen Kuntzettels sind für die D-Mark zum Teiende. Doneben scheint sich für die D-Marit eine separate Aufwertungsphantasie bementdor zu machen. Beim Betrochten des heutigen Kunsettels nich für die D-Marit zum Tell inzitzige Gewinde zu erkenmen. Der Yen flet um 7 Prossille auf 1,2535, der Schweizer Franken um 5 Promitie auf 121,320. Auch das Englische Pfund, der Konadische Dellar sowie die nordischen Withrungen schwächten sich Überdundschettlich au. Der US-Dollar solloß bei 2,5280, auf seinem Togestief. US-Dollar in: Ansterdam 2,85; Brüssel 51,27; Paris 7,725; Malland 1713,00; Wien 17,815; Zürich 2,09; Ir. Pfund/DM 3,091; Pfund/Dollar 1,4745; Pfund/DM.

### **Devisen und Sorten**

| 24.15.88                   | Frenk! | Devises  | Weeke                     | Frenkf,        | Sorten" |  |
|----------------------------|--------|----------|---------------------------|----------------|---------|--|
|                            | Gald   | Drief    | Ank-<br>King <sup>4</sup> | Ankout         | Verkout |  |
| New York!                  | 2,5278 | 2,5350   | 2,5205                    | 2,49           | 2.58    |  |
| London <sup>2</sup>        | 3.726  | 3,74     | 3,677                     | 3,68           | 3,82    |  |
| Dublin <sup>2</sup>        | 3.084  | 3,098    | 3,049                     | 2,99           | 3,14    |  |
| Montregi <sup>1</sup>      | 1,835  | 1,843    | 1,8209                    | 1,78           | 1.88    |  |
| Amsterd.                   | 88,79  | 89,01    | 88.425                    | 87,75          | 87,50   |  |
| Zürich -                   | 121,22 | 121,42   | 121,52                    | 120.25         | 122,75  |  |
| Britanal                   | 4,93   | 4,95     | 4,895                     | 4,80           | 5,00    |  |
| Paris                      | 32,715 | 32,875   | 32,445                    | 31,75          |         |  |
| Kopenh,                    | 27,53  | 27,65    | 27,330                    | 26.50          | 33,50   |  |
| Oslo                       | 33.21  | 33,33    | 32,680                    | 32.2S          | 28,25   |  |
| Stockh."                   | 37,98  | 33,14    | 32.40                     | 32,25<br>32,25 | 34,00   |  |
| Mailand <sup>3</sup> **    | 1,4235 | 1,4835   | 1,4455                    |                | 34,00   |  |
| Wien                       | 14,21  | 14,25    | 14,173                    | 1,43           | 1,53    |  |
| Modrid**                   | 1,616  |          | 1574                      | 14.13          | 14,35   |  |
| (Jasaban **                | 1,564  | 1,586    | 1,494                     | 1,54           | 1,66    |  |
| Tokio                      | 1,257  | 1,26     | 1,474                     | 1,15           | 1,95    |  |
| Helsinki                   | 46.26  | 46.46    |                           | 1,22           | 1,28    |  |
| BuersAk.                   | -0,25  | 10/10    | 45,585                    | 45,50          | 47,50   |  |
| Rio                        |        | <u>-</u> | -                         | ·              | 3,50    |  |
| Athen ***                  | 7,663  | 1,717    | ·                         | 0.03           | 0,18    |  |
| Feanki.                    |        |          | -                         | 0.95           | 1,75    |  |
| Sydney*                    | 1,728  | 1,747    | ·                         | 1,71           | 1,60    |  |
| Johannba."                 | 0,928  | 0.962    |                           | 1,71           | 1,81    |  |
| the service of             | 22.31  |          | -                         | 0,75           | 1,07    |  |
| Hongkong * Alles in Hunder |        | 32,59    |                           |                |         |  |

# EIN AUTO, DAS MITDENKT, VERSCHAFFT



# HNEN EINEN NFORMATIONS-VORSPRUNG.

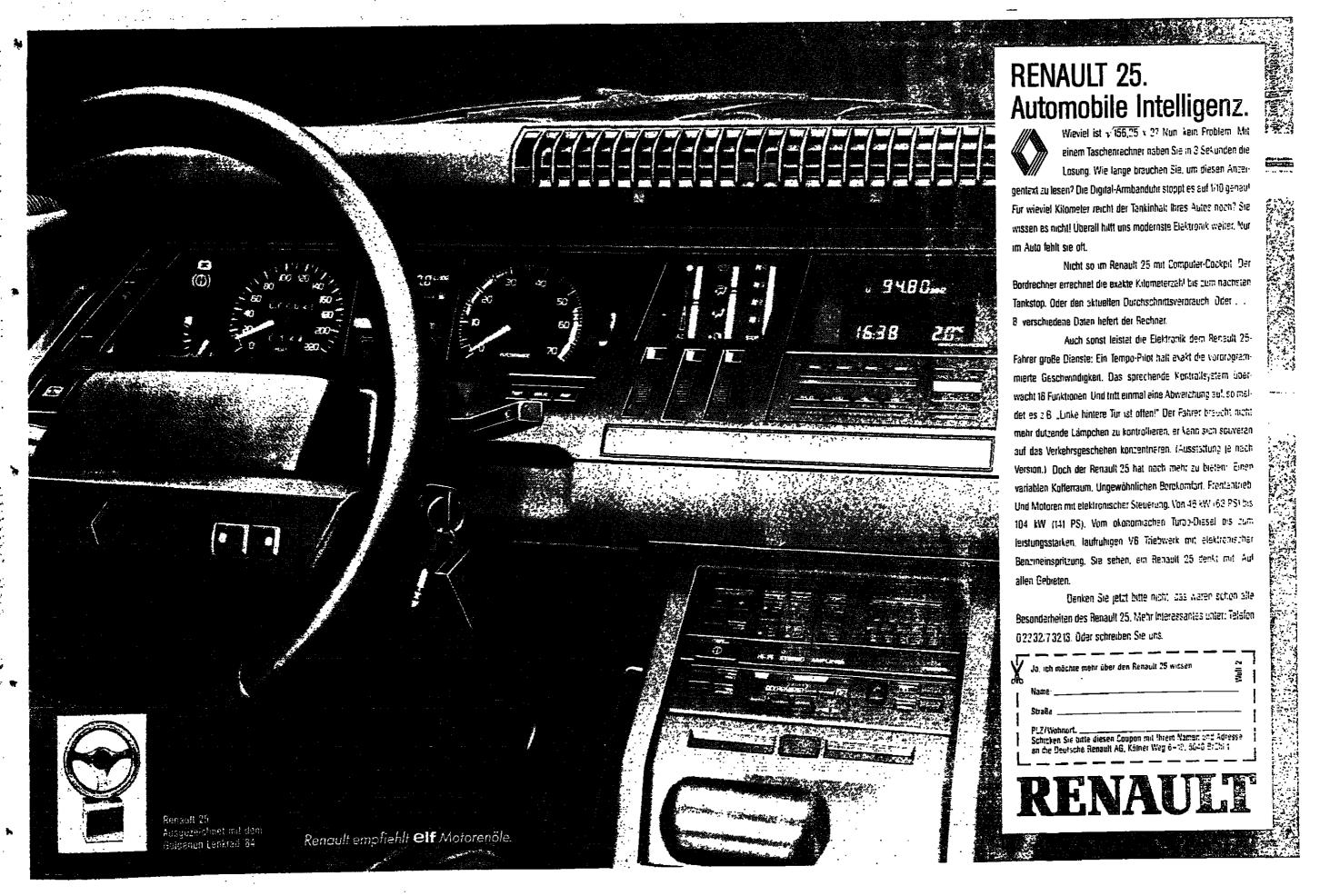

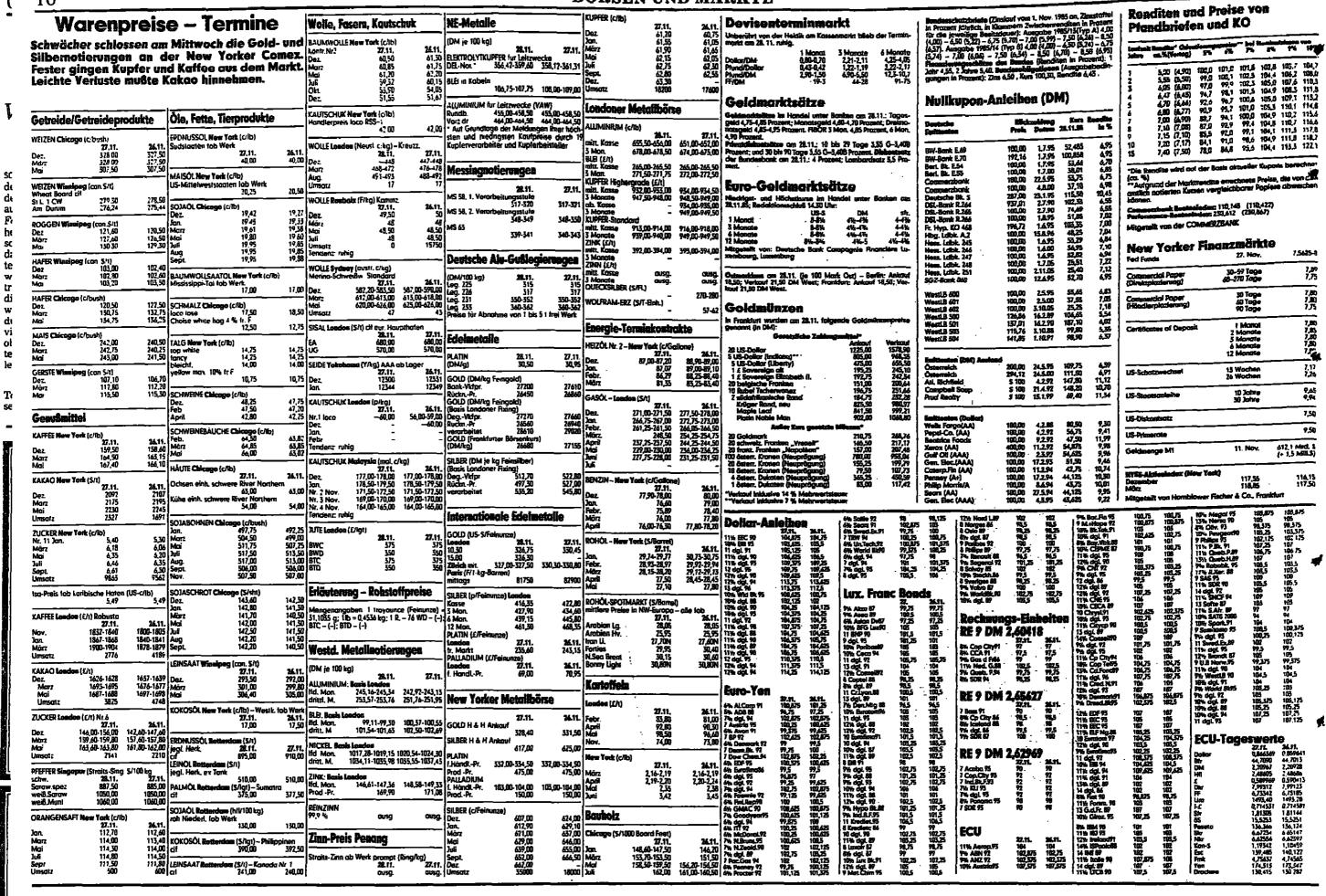



mation für jeden Tag. Stellen Sie Ihren »Von-Tag-zu-Tag-Kalender« auf den Schreibtisch oder hängen Sie ihn an die Wand und staunen Sie täglich neu.

- ★ Superlative
- Rekorde aus aller Welt Sportrekorde
- Ner? Wann? Wo? ... auf Englisch

Englisch in 365 Tagen

- ★ Wer ist's? Das tägliche Personenquiz
- \* Schlagzeilen Erinnerungen aus 85 Jahren
- ★ Das sagte . . . Weisheiten für jeden Tag

Jetzt überall, wo es Bücher und Zeitschriften gibt. Verlag Harenberg, Postfach 1305, 4600 Dortmund 1.













Wir suchen

# SERIENFERTIGUNG MIT HOHEM LOHNANTEII

gleichgültig aus welcher Industrie. Wir verfügen über 400 Arbeitskräfte und ausreichend Hallenkapazität. Die Lohnkosten sind
aufgrund eines Sozialkonzeptes UNVORSTELLBAR NIEDRIG, Mitzubringen wären maschinelle Ausstattung und Führungskräfte.
Kosten- und Produktionskontrolle liegen bei Ihnen. Ergebnisrechnung RISIKOFREI und VORHERSEHBAR. Es handelt sich um eine
langfristige Verbindung. Der Freizeitwert des Standortes dieser langfristige Verbindung. Der Freizeitwert des Standortes dieser Arbeitsstätte im europäischen Ausland ist außerordentlich hoch.

In Ihrer Antwort bitten wir um Angaben zur Art der Fertigung und Anzehl der erforderlichen Arbeitskräfte unter deutschen Verhältnissen in bezug auf eine Produk-

Zuschr. u. C 7071 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esser

# Jurist übernimmt für Sie Vertragsverhandlungen im In- und Ausland sowie Ansarbeitung von Verträgen. Zusehr. erb. u. R. 4949 an WELTVerlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### CITY BUROS Hamburg-Innenstadt Fullservice: Tel., Telex u. -fax. reib- u. Postdienst, Konferenzio-möbl Büros als Firmensitz od. Re-präsentanz, sof. verfügbar.

Tel 440 / 23 11 75

Kapazität frei! NC-Fräsen und -Bohren mit neuer Horizontal- und Vertikal-Bettfräs-maschine x = 1800, y = 1200, z = 1000. Tel. 0 26 04 / 89 27

# Hamburg rechnet sich auch für Sie

Hamburgs Unternehmer wissen, daß ihre Stadt neben den anerkannten Vorzügen einer Handels- und Industriemetropole auch eine wachstumsorientierte Wirtschaftsförderung anbietet. Dazu gehören

- erschlossene Gewerbegebiete und Industriegrundstücke für jeden Bedarf
- branchen- und produktspezifische Finanzierungsprogramme
- unkomplizierte und schnelle Beschaffung von Risikokapital für innovative Unter-
- Bereitstellung von Ausfallbürgschaften

040/2270190 Rufen Sie uns bitte an



Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH

Hamburger Straße 11 D-2000 Hamburg 76 Telex 2165210 hwfd

HWF Wir bringen Sie ins Geschäft

m gesucht. F. P. Wiggers-i, Postfach 20 69, 4018 Lan-Tel. 0 21 73 / 2 20 27, Telex

1 72 173 409

8110 Murnau Ettaler Mandlweg 11 Tel. 0 88 41 /4 01 98

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer die Chiffrenummer auf dem Umschlag vermerken!



Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studien-plätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Anch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 49 33, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeber werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

Die Tauschaktion betrifft Humanmedizin

| <ol> <li>vorklinisci</li> </ol> | es Semester |
|---------------------------------|-------------|
| von                             | nach        |
| 1 TH Aschen                     | Freiburg    |
| 2 TH Aachen                     | TU München  |
| 3 TH Aachen                     | München     |
| 4 TH Aachen                     | Würzburg    |
| 5 Bochum                        | Bonn        |
| 6 Bochum                        | Frankfirt   |
| 7 Bochum                        | Freiburg    |
| 8 Bochum                        | Heidelberg  |
| 9 Bochum                        | Hamburg     |
| 10 Bochum                       | Lübeck      |
| 11 Bochum                       | Kiel        |
| 12 Bochum                       | Mainz       |
| 13 Bochum                       | Saarbrücken |
| 14 Rochum                       | Wilreburg   |

15 Essen 16 Erlangen 17 Erlangen Bonn Hannover Hamburg.

18 Erlangen Hamburg Heidelberg 19 Lübeck 20 Saarbrücken Humanmedizin

nach Marburg 1 Erlangen 2 Gießen Frankfurt Göttingen Frankfurt 4 Hannover Essen Hamburg Frankfurt 5 Hannover 6 Hamburg 7 Münster Bochum

8 Würzburg 9 Würzburg **Psychologie** nach

2 Bielefeld GHS Oldenburg Heidelberg 3 TU Berlin 4 TU Berlin Hamburg 5 TU Berlin 6 TU Berlin München Tübingen 8 FU Berlin 9 FU Berlin Bochum Düsseldorf 10 FU Berlin Münster 11 TH Darmstadt 12 TH Darmstadt FU Berlin 13 Kichstädt Frankfurt 14 Eichstädt Mainz 15 Erlangen Bochum 16 Erlangen 17 Erlangen 18 Erlangen Düsseldorf TH Darmstadt 19 Erlangen Frankfurt 20 Erlangen Göttingen Marburg Osnabrück 21 Erlangen 22 Erlangen 23 Erlangen 24 Erlangen GHS Wuppertal 25 Gießen Frankfurt Freiburg Heidelberg 26 Gießen 27 Gießen 28 Gießen

Köln

Münster

Tübingen

Frankfurt 32 Bremen Marburg 33 Bremen 34 Konstanz Mainz Freiburg 35 Konstanz München 36 Landau TH Aachen 37 Landau Bamberg Bielefeld 38 Landau Münster 39 Landau Bonn 40 Landau Bochum 41 Landau Düsseldorf 42 Landau Freiburg 43 Landau Münster GHS Oldenburg GHS Wuppertal 45 Landau 46 Landau 47 Landau Würzburg 48 Mannheim Freiburg FU Berlin 49 Marburg 50 Marburg Freiburg Heidelberg 51 Marburg 52 Marburg Hamburg 53 Marburg München 54 Marburg Tübingen Frankfurt 55 Mainz 56 Mainz Freiburg Tübingen 57 Mainz 58 Trier Bochum 59 Trier 60 Trier Braunschweig Freiburg 61 Trier Göttingen Köln 62 Trier München 63 Trier 64 Trier GHS Wuppertal

Frankfurt

Die Semesterangaben be-ziehen sich auf das Winter-semester 1985/86



Ω OMEGA TITAN

31 Göttingen Braunschweig

29 Gießen

30 Gießen

Eine Uhr wie aus einer anderen Welt. Sie lähit sich an wie Samt, schimmert wie Seide und trägt sich last schwerelos. Titan kombinien mit Gold oder Palledium. Damenuhrab 2150.- DM Herrenuhr ab 2500.- DM

Circlenbeck DER JUWELIER

DORTMUND WESTENHELLWEG 45 (0231) 14 60 44 D.U.ISBURG KONIGSTRASSE 6 H A G E N/W. MITTELSTRASSE 13

Horremembandshr "Geneve" , GG mit 3.5 ct. Brill. tw/si TZ Ziffertsi. NP 26 000,- DM, VHB 12 000,- DM, VHB 12 000,- DM, Tel. 9 62 62 / 7 46 40 Gesucht werden

Handelsvertreter PLZ 1-8 zum Vertrieb von JET-SUN-Hochleistungsbräunern – die neue Generation von Gesichtsbräunern und Sonnenbänken - in Frank-

reich die Nr. 1. Anwender sind Sonnen-studios, Fitneß und Frei-zeitcenter, Saunen, Hotels, Friseure, Sanatorien etc.

Gebietsschutz und hobe Provision. Anfragen an H. J. Schulze Ober Buschweg 211 5000 Köln 50

15

LEDERJACKEN Hand Leder-Qualities grants DM 25,- Tel. 00 21 / 12 - 25 83 13

# FUSSBALL/Große Gala-Show beim 5:1-Sieg über Real Madrid in Düsseldorf - Spaniens Presse übt bittere Kritik an den "Königlichen"

Die Niederlage tat der guten Stim-Gnung keinen Abbruch. Hoch über den Wolken spülten sich die Profis des 1. FC Köln den Ärger und den Frust nach den Strapazen im tiefverschneiten Stockholm die durstigen Kehlen himmter. Präsident Peter Weiand hatte eine Lage Bier spendiert. Das Schnee-Ballett im Rasmda-Stadion gegen Hammarby IF ging mit 1:2 verloren, die Hoffnung auf den Einzug ins Viertelfinale des UEFA-Pokals aber wurde gewahrt.

Schnell hatten die Kölner die Schlacht im Schneegestöber abge-hakt und den Blick auf das Rückspiel (11. Dezember) gerichtet. Dank des Tores von Ralf Geilenkirchen glauben sich die Kölner in einer guten Ausgangsposition. Trainer Hannes Löhr: "Das Ergebnis ist gar nicht so schlecht. So müssen alle noch einmal konzentriert und motiviert zu Werke gehen." Mannschaftsführer Klaus Allofs zeigte sich optimistisch: "Wir biegen die Schlappe noch um und ziehen ins Viertelfinale ein. Wir packen das."

Wenn die Bodenverhältnisse in Köln einigermaßen normal seien. meint Nationalspieler Pierre Littbarski müßten die Schweden zu schlagen sein: "Für unsere mehr technisch veranlagte Mannschaft war dieser Platz doch eine klare Benachteiligung."

Noch eine Stunde vor Spielbeginn glich das Stadion einer prächtigen Winterlandschaft. Der UEFA-Beobachter Jos Coler (Holland) erwog eine Absage. Schiedsrichter Ronald Bridges (Wales) wollte gar nicht annfeifen. weil die Linien nicht zu sehen waren. Die Kölner drängten jedoch auf eine Durchführung, weil die Hotels in Stockholm wegen eines Arztekon-gresses ausgebucht waren und kurzfristig kaum Zimmer zu bekommen waren. Hannes Löhr: "Ich habe auch zum Spielen geraten, da unsere Terminnot ohnehin schon beängstigend groß ist."

Auch die Rückreise gestaltete sich für die Kölner schwierig. Die Chartermaschine konnte erst mit einstündiger Verspätung abheben, weil sie zugeschneit war. Am Heck türmte sich ein rund ein Meter hoher Schneewall, der erst entfernt werden mußte. Erst um halb drei Uhr morgens landete die Mannschaft wieder in Köln.

# Köln: Fröhliches Gladbacher Torfabrik Prost nach der Schlacht im Schnee wie einst im Mai mit erstklassigen Produkten

Der Bus mit der Mannschaft war längst schon in Richtung Mönchengladbach unterwegs. Im Düsseldorfer Rheinstadion brannten die Lichter an den Flutlichtmasten ebenfalls nicht mehr. Nur Helmut Beyer, Präsident von Borussia Mönchengladbach, wollte sich von diesem Ort noch nicht losreißen. "Egal, wie ich nach Hause komme", sagte er fast gedankenverloren, "ich genieße das hier alles noch ein bißchen." Noch einmal liefen die funf Gladbacher Tore wie ein Film vor seinem geistigen Auge ab. Die Beifallsstürme, der riesige Applaus, eine Gladbacher Torfabrik, die wie in alten Zeiten erstklassige Produkte anfertigte und ablieferte - und dies alles gegen einen so renommierten

### Das Achtelfinale im UEFA-Cup

Hammerby-Köln 2:1(0:1) Gladbach - Real Madrid 5:1(2:0 Bilbao-Sport Lissabon 2:1(1:0) Dundee Unit. - Neuchâtel 2:1(0:1) Inter Mailand - Warschau 0:0 Waregem - AC Mailand 1:1(0:0) Spart. Moskau – Nantes 0:1 (0:0) Dnjepropetrowsk - Split 0:1 (0:0)

Die Rückspiele werden am 11. Dezember ausgetragen. Die Auslosung der nächsten Runde erfolgt zusammen mit dem Pokal der Landesmeister und dem Pokal der Pokalsieger am 9. Januar.

Gegner wie Real Madrid. Da stand für Helmut Beyer endgültig fest: "Die Mannschaft hat an die große Vergangenheit angeschlossen."

5:1 hieß es am Ende im Achtelfinal-Hinspiel des UEFA-Pokals gegen den Ersten der spanischen Liga. Ein Ergebnis und eine Leistung der Borussia, die so unverhofft kam wie ein satter Lottogewinn. Am meisten überrascht waren die Spanier wohl selbst, was sie auch zugaben. Winfried Hannes ließ sich von Valdano. einem Argentinier, noch während des Spiels radebrechend in Englisch klar-

ULRICH DOST, Düsseldorf machen, daß die Spieler aus Madrid nach dem Video-Studium von der Gladbacher Niederlage (1:2) gegen Werder Bremen fest davon überzeugt waren, daß der deutsche Gegner nun wirklich nicht Fußball spielen könne. Immer wieder stieß er wiitend zwischen den Zähnen hervor. "I can't believe it. I don't understand it." Er wollte nicht glauben, was er da sah. er konnte nicht verstehen, warum die Gladbacher Mannschaft zu einer derartigen . Leistungssteigerung fähig

> Die Vergangenheit wurde für die Gladbacher im Rheinstadion plötzlich wieder lebendig. So sah es auch Allan Simonsen, der unter den 65 000 Zuschauern (Einnahme rund zwei Millionen Mark mit Werbung und Fernseh-Honorar) saß und eigens für dieses Spiel aus Dänemark gekommen war. Der frühere Gladbacher meinte: "Bei den schönen Kombinationen und Toren wurden für mich Erinnerungen an alte Zeiten wach. So tollen Fußball sieht man nicht alle Tage." Was außerdem noch sehr angenehm sei, so Gladbachs Manager Helmut Grasshoff, "daß ganz Deutschland das Spiel im Fernsehen gesehen hat".

> Auch DFB-Trainer Horst Köppel mußte sich mehrmals die Augen reiben angesichts der Entschlossenheit und Einsatzfreude, mit der Mill, Rahn (\_Ich habe nur ein Tor erzielt. Nach meinem Kopfball drückte Criens den Ball noch über die Linie"), Lienen oder Criens auf Torjagd gingen. Einen so durchdachten und kombinationssicheren Fußball hat die Nationalmannschaft schon lange nicht mehr gespielt. Besonders angetan war Köppel von Frank Mill: "Er war in überragender Form." Rainer Bonhof ebenfalls ein Borusse vergangener glanzvoller Tage, über Mill: "So gut habe ich ihn noch nie gesehen." Mill selbst wird diesen Tag nicht vergessen: "Es war eines jener Spiele, von denen auch wir Spieler noch in zehn Jahren sprechen und sagen: Ich war dabei."

Der kleine Mittelstürmer hat mit Nachdruck deutlich gemacht, warum die Vertreter der italienischen Klubs



Angriff erfolgreich mit dem 1:0 abgeschlossen: Mill, Frontzeck und Criens kaufen jubeind ihren Kollegen Borowka und Herloysen (von links) entgegen. Da stört auch das Schneegestöber die Freude nicht. FOTO: WEREK

sich bei ihm zu Hause die Türklinke in die Hand geben. Noch vor dem Spiel, so Mill, habe er daheim mit zwei italienischen Klubs verhandelt. Das Angebot eines dritten, eines möglichen Aufsteigers, hörte er sich gar nicht erst an. Er stehe aber im Wort, die Namen der Klubs nicht vor Ende des Jahres bekanntzugeben. Schon vor zwei Jahren, so erzählt Mill, habe ihm Verona 700 000 Mark netto im Jahr geboten, dann aber den Dänen Elkjär Larsen geholt. Mill, der eine Ablösesumme von zwei Millionen Mark bringen würde, sagt: "Jetzt liegen die Angebote bei einer Million Mark netto. Für das Geld kann man sich auch einmal mit Tomaten bewerfen lassen."

Wird Mill also nach der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko, wenn in Italien wieder Ausländer zugelassen werden, ein Italiener? Die Gladbacher trauen dem Braten nicht so ganz. Vor zwei Jahren habe sich Mill auch nur hochschaukeln wollen. Das vermuten sie in diesem Jahr wieder. Ein Pokerspiel kann sich Mill mit seinem Klub aber nicht erlauben. Manager Grasshoff hat noch nie jemand gehalten, der gehen wollte - schon allein wegen der zwei Millionen Mark nicht. Und Trainer Jupp Heynckes ist auch nicht immer gut auf Mill zu sprechen. Bei einem anderen Lebenswandel und einer besseren Einstellung wäre aus ihm sicherlich noch mehr heraus-

Inzwischen müßte auch Mill erfahren haben, daß die Gladbacher Verantwortlichen im Umgang sehr familiär sein können, ihr Geschäft aber ziemlich emotionslos betreiben. Ob Heynckes, Grasshoff oder Beyer - sie sind schon zu lange dabei, als daß sie bei einer rauschenden Ballnacht den klaren Verstand verlieren würden. Mit Understatement nahmen sie Glückwünsche hin, sie ließen sich aber nicht von der Euphorie einer Gala-Vorstellung anstecken und blenden. Jupp Heynckes: "Real kann viel mehr. Wir kennen die Heimstärke der Spanier." Allan Simonsen hatte die Spanier in der Abwehr nicht so offen erwartet, so daß die Gladbacher oftmals geradezu zu Kombinationen eingeladen wurden.

Niemand kann und will so recht daran glauben, daß dieses 5:1 nicht ausreichen sollte, um am 11. Dezember beim Rückspiel ins Viertelfinale einzuziehen. Aber niemand kann jetzt schon das Kapitel Achtelfinale zuschlagen. Jupp Henyckes verlangt auch in diesem Spiel in Madrid ganze Konzentration". Die Spieler selbst scheinen zu wissen, was auf sie zukommt. Uwe Rahn: "Dort erwartet uns die Hölle." Und Wilfried Hannes: \_Real kann im Bernabeu-Stadion die unmöglichsten Rückstände aufholen." Aufgegeben haben sich die Spanier nämlich noch lange nicht. Ihr Trainer Luis Molowny sagte trotz der bissigen Kritik in der spanischen Presse, die Real schon abgeschrieben hat: "Der Mensch lebt von der Hoffnung." Hoffen ist immer erlaubt, gerade für einen stolzen Spanier.

# "Spieler waren etwas schwächer als unfähig"

SAD, Madrid

"Es gibt keine Entschuldigung für unsere Mannschaft", meldete die Madrider Zeitung "ABC" nach der 1:5-Niederlage von Real Madrid enttäuscht aus Düsseldorf. "Die Spieler waren etwas schlechter als unfähig. Sie wollten einfach nicht antreten, und außerdem ließ man sie auch nicht. Schon in der Nacht davor quälte uns ein Alptraum: Wir sahen einen sadistisch zerstochenen Körper der Madrider Mannschaft unter den mächtigen Scheinwerfern des Rhein-Stadions. Dieser Alptraum hat sich erfüllt. Der Vampir von Düsseldorf war Borussia, und Molowny (Reals Trainer, d. Red.) schickte sich an, ihm seine Mannschaft auf dem Tablett zu servieren. Es scheint, als ob man den schüchternen Madrilenen diese Geschichte auch noch erzählt hatte. Das erste deutsche Tor schien nicht legal. Aber nicht dieses und auch nicht das Eigentor von Salguro können als Entschuldigung für das ängstliche Spiel der Madrider herangezogen werden. Sie verdienten nichts anderes."

Die Zeitung "YA" schreibt: "Adios Europa - mit dem Herzen einer Madrider Mannschaft, das im Stadion von Düsseldorf unter ein beschämendes 5:1 sank. Der deutsche Fußbali verwandelte sich wieder einmal in die schwarze Bestie für Real Madrid, das die Prügel verdiente, die es von Borussia erhielt. Und wieder einmal das Syndrom der Zahl fünf, das sich wie ein Messer in die Brust der Madrider Mannschaft bohrte. Fünf Tore eingesteckt - jeder der letzten drei Besuche auf germanischem Boden bildet eine historische Last, die jetzt kaum einer abwälzen kann. Die Mannschaft von Madrid war schwächlich, ohne Moral, bereits untergegangen, als sie das erste Tor hinnahm."

Die Zeitung "El Pais": "Wieder einmal wurde Madrid in der Bundesrepublik Deutschland ausgepeitscht." Der Präsident der Real-Mannschaft. Ramon Mendoza, versuchte, die "nötige Ernsthaftigkeit nach einem Spiel wie diesem" zu wahren, aber auch er sagte mit aller Deutlichkeit: . Wir haben uns geirrt. Wir haben von Anfang an ängstlich und eingeschüchtert gespielt. Die Mannschaft war nervös. Aber richt, weil es ihr an Autorität fehlt, sondern weil es an Konzentration und Selbstkontrolle mangelte."



# Der neue Alfa 75. Die Straße im Griff

Der meßbare Erfolg des Transaxle-Prinzips: Souveräne Straßenlage, höhere Kurvengeschwindigkeiten, größere Sicherheits-

Vitales Temperament und ausgereitle Technik kennzeichnen den neuen Alfa 75. Technik, die sich in der außergewöhnlichen Fahrqualität und Sicherheit dieser dynamischen Sportlimousine dokumentiert: Die erfahrbaren

reserven.

Vorzüge der intelligenten Transaxle-Bauweise mit Hinterradantrieb und de Dion-Achse garantieren optimales Kurvenverhalten auch bei höheren Ge-schwindigkeiten und eine souveräne Straßenlage. Das ausgereitte Bremssystem sorgt

für größtmögliche Sicherheit auch bei betont sporticher Fahrweise. Daß Sicherheit nicht auf Kosten des Temperaments gehen muß, dokumen-

tiert der kraftvolle, laufruhige 4-Zylinder-Doppeinockenwellen-Motor und das sehr direkt ausgelegte 5-Gang-Getriebe, das in allen 5 Gangen eine außergewöhnlich sportliche Beschleunigung garantiert. Entdecken Sie den neuen Alfa 75 und das Vergnügen, nicht nur die Straße, sondern auch den typischen Alfa Romeo-Fahrspaß fest und sicher im Griff zu haben.

Alla 75/1 6, 81 kW/ 110 PS, 180 km/h Alia 75/1.8. 35 kW/115 PS, 188 km/h Alfa 75/2.0, 94 kW/128 PS, 193 km/h

Alfa 75. Sportlichkeit für Fortgeschrittene.





einer dicken Schneedecke schon gestern abgesagt. Auch das Zweitliga-Spiel Bielefeld gegen Wattenscheid fällt heute aus. Tor von Bernd Schuster Barcelona (sid) - Der FC Barcelona gewann mit einem überragenden

Bernd Schuster ein Nachholspiel gegen Union Las Palmas mit 3:1 (0:1). Schuster erzielte das Tor zum 3:1-Endstand durch einen Foulelfmeter.

Barcelona jetzt nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter Real Madrid. Vollack-Comeback vertagt Krefeld (sid) - Das Comeback von Torwart Werner Vollack vom Fußball-Pokalsieger Bayer Uerdingen am

Samstag in Düsseldorf wurde vertagt.

Vollack, der nach einer Sperre wegen

einer roten Karte erstmals wieder hät-

te spielen dürfen, erlitt im Training

In der spanischen Meisterschaft liegt

Ratiosigkeit stand auch in den Ge-

sichtern von Manager Ion Tiriac und

Trainer Günther Bosch. Nach dem

3:20-Stunden-Match auf den Centre

Court des Melbourner Kooyong-Sta-

dions blieben beide in der ersten Rei-

he erst einmal wie erstarrt sitzen. Ti-

riac zerquetschte eine Zigarette, und

Bosch war zunächst nur zu einem

Schulterzucken fähig. Kein Zweifel,

das Erfolgstrio Becker/Tiriac/Bosch

erlebte 144 Tage nach dem Triumph

von Wimbledon sein erstes großes

NACHRICHTEN

Heute: Fußball-Bundesliga

Bonn (DW) - Der letzte Hinrun-

den-Spieltag der Fußball-Bundesliga

beginnt bereits heute mit einem vor-

gezogenen Spiel. Der Spitzenreiter

Werder Bremen empfängt um 20.00

Uhr den VfB Stuttgart. Die für heute

ebenfalls angesetzte Partie Mann-

heim gegen Nürnberg wurde wegen

# eine Oberschenkeizerrung.

Dopingtests negativ Köln (dpa) - Die ersten Dopingkontrollen in der Eishockey-Bundesliga waren negativ. Nach dem Spiel Köln gegen Rießersee (9:1) waren je zwei Spieler beider Mannschaften zu Urinproben gebeten worden. Es wird weiter sporadische Stichproben geben.

### Ungar setzte sich ab

Budapest (sid) - Der ungarische Tischtennis-Nationalspieler Andras Podpinka hat sich in der vorigen Woche in Holland von seiner Mannschaft abgesetzt und ist bislang nicht in seine Heimat zurückgekehrt. Der 17 Jahre alte Neffe des früheren Weltmeisters Tibor Klampar bestritt mit seinem Team ein Spiel der Europaliga in Holland.

HANDBALL

Bundesliga, Männer: THW Kiel **VOLLEYBALL** 

idesliga, Damen: Feuerbach Stuttgart 3:0. BASKETBALL

Bundesliga, Damen, 11. Spieltag: Düsseldorf – Osterfeld 91:68, Heiden-heim – München 62:65, Barmen – Le-verkusen 101:72, Köln – Porz/Henner 61:56.

# TENNIS

Anstralian Open, Damen, 1. Runde: Kohde (Deutschland) – Croft (England) 7:5, 6:3, Mandlikova (CSSR) – Benjamin (USA) 6:2, 6:2, Skronska (CSSR) – Halliday (USA) 6:3, 6:3, Turnbull – Leo (beide Australien) 6:0, 6:0, Navratilova – Flansei (beide MSA) 6:2, 6:1, Navalezo – Benyrolds (Beide MSA) 6:2, 1. Navalezo – Benyrolds (Beide MSA) 6:1, Nagelsen – Reynolds (beide USA) 4:6, 6:3, 8:6, Shriver (USA) – Holikova (CSSR) 6:2, 6:3. – Herren, 1. Runde: (CSR) 6:2, 6:3. – Herrel, 1. Runge: Frawley (Australien) – Bonneau (Ka-nada) 6:4, 6:4, 7:6, Dixon – Bauer (beide USA) 7:6, 6:2, 7:6, Masur (Australien) – Oosting (Holland) 6:7, 6:3, 6:0, 6:0, Schultz (USA) — Miller (Australien) 6:4. 7:6, 6:2, Hlasek (CSSR) ~ Limberger (Australien) 6:4, 6:2, 6:4, Cahill (Australien) – Benhabiles (Frankreich) 6:4, 6:4, 4:6, 6:2, Depalmer (USA) – Fitzgerald 4:6, 6:2, Depaimer (USA) - Fitzgerald (Australien) 7:5, 6:4, 4:6, 5:7, 14:12, Vis-ser (Südafrika) - Scanlon (USA) 4:6, 7:6, 6:0, 2:6, 8:6, Zizojinovic (Jugosla-wien) - Davis (USA) 7:5, 3:6, 6:1, 6:3, Drewett (Australien) - Woolridge (USA) 7:6, 6:3, 7:6, Lloyd (England) -Smid (CSSR) 7:5, 6:7, 7:6, 6:3; 2 Runder: Lord (CSSR) 1:5, 6:7, 7:6, 6:3; 2 Runder: Lendi (CSSR) – Levalle (Mexiko) 6:4, 0:6, 6:4, 6:2, Wilander (Schweden) – Muller (Südafrika) 3:6, 6:3, 7:6, 6:4, Dy-ke (Australien) – Sundstroem (Schweden) 6:2, 6:2, 6:3. – Herren-Doppel, 1. Runde: Erck/Fancutt (USA/Austra-Hen) – Popp/van Boeckel (Deutsch-land/Holland) 3:8, 6:4, 13:11.

**GEWINNZAHLEN** Mittweehslotto: 2, 10, 14, 24, 26, 35, 36, Zusatzzahl: 3. – Quoten: 1: 385 183,30, 2: 57 777,40, 3: 4322,50, 4: 90,20, 5: 7,40 Mark. - Spiel 77: 9034101. (Ohne

The second secon

TENNIS / 144 Tage nach dem großen Erfolg von Wimbledon kam das erste Debakel für Boris Becker

# Ratlosigkeit in Australien: Geflucht, den Schläger weggeworfen - Häuflein Elend nach der Niederlage

Am Abend dann betätigte sich Bosch als Seelentröster. "Das müssen Es gibt keine Entschuldigungen. wir analysieren. Da muß ich lange mit Ich bin wahnsinnig enttäuscht und ihm reden." Aber er sparte auch nicht auch überrascht, wie schlecht ich mit Kritik an dem gerade 18 Jahre spielen kann." Boris Becker hatte alten Becker. "So was passiert eben, zehn Minuten nach seiner sensatiowenn man ein sehr großes Selbstvernellen 6:3, 4:6, 6:7 (Tiebreak 6:8), 6:4. 3:6-Niederlage gegen Michiel Schapers (Niederlande) in der zweitrauen im Laufe des Spiels fast völlig verliert." Um möglicher Kritik entgegenzuwirken, fügte der Trainer hinzu: ten Runde der Internationalen Ten-Eines möchte ich betonen. Boris ist nismeisterschaften von Australien in keinesfalls überfordert oder gar über-Melbourne Mühe, seine Gemütsverspielt. Es war schließlich sein eigener fassung in Worte zu kleiden. Wie ein Wunsch, hier anzutreten. Er darf ver-Häuflein Elend saß der Wimbledonlieren. Das ist wichtig. Und jetzt nach Sieger vor den rund 200 Journalisten dieser Niederlage muß er da durch." und rang, mit leiser Stimme, traurigen Augen und blassem Gesicht, um

Obwohl auch Tiriac über die Niederlage unglücklich war, durfte er sich doch bestätigt fühlen. Der Manager hatte seinem Schützling Melbourne ersparen wollen, zur besseren Vorbereitung auf das Daviscup-Finale gegen Schweden. Doch Tiriac war von Becker und Bosch überstimmt worden. "Sehen Sie, das ist genau das, wovor ich seit dem Wimbledon-Sieg immer warne. Wenn man jemanden zu hoch jubelt, kann er auch um so tiefer fallen. Ich hätte das ganze Drumherum viel lieber ausgeglichener gehabt. Aber er kann aus solchen

Niederlagen nur lernen." So der schnauzbärtige Rumäne. Mit dieser Aussage traf sich Tiriac auch wieder mit Becker. Auf die Frage, was er aus dieser Niederlage gelernt habe, antwortete er: "Daß ich eben noch härter trainieren muß.

Die größten deutschen Hoffnungen ruhen nun auf Claudia Kohde (Saarbrücken), die bei diesem mit 3,72 Millionen Mark dotierten Turnier mit einem 7:5, 6:3 über die Engländerin Annabelle Croft die zweite Runde er-

Der 26 Jahre alte Niederländer, der in der Bundesliga an Nummer eins für Klipper Hamburg spielt, kam weitaus besser mit den Bedingungen zurecht. Mit einem As gewann er den zweiten Satz 6:4 und den dritten im Tiebreak mit 8:6. Beckers Reaktion: Er fluchte, schmiß den Schläger hin und setzte sich - die Beine übereinandergeschlagen - auf seinen Stuhl. So als wolle er mit diesem Spiel nichts mehr zu tun haben.

Dennoch gewann er im vierten Satz 6:4. "Aber als ich im fünften schon so lange um das 1:1 kämpfen mußte, hatte ich bereits ein schlechtes Gefühl. Ich dachte, der muß doch mal

müde werden." Doch Schapers, der tags zuvor ein Fünf-Satz-Match gegen Wolfgang Popp (Neuss) erfolgreich durchgestanden hatte, blieb munter. Als Becker bei 3:4 seinen neunten Doppelfehler (von insgesamt zehn) machte, nutzir der 1,97 m große Rotterdamer die Chance zum entscheidenden Break und verwandelte den ersten Matchball.

Der Wahl-Hamburger zeigte grenzenlosen Jubel und vergaß dabei sogar seinen Schläger - übrigens ein Holzmodell, das gar nicht mehr hergestellt wird. Es ist ja verrückt, daß ausgerechnet ich die Nummer fünf in der Welt schlage." Diese Aussage hat eine Vorgeschichte: Schapers, der vor zwei Jahren schon einmal 56. der Weltrangliste war, erkrankte im letzten Jahr und versuchte erst seit diesem Frühjahr ein Comeback.

Verblüffend ist seine sportliche Karriere. Fußball war ihm "zu rauh. Kricket nicht schnell genug, und Vollevball eben doch keine Einzelsportart". Erst als 17jähriger, in einem Alter also, in dem Becker bereits vielumjubelter Wimbledon-Sieger war, entschloß sich Schapers ganz fürs

# "Ich habe nie gespielt, was ich kann"

T st es Ironie, Selbstkritik oder Hoff- daß Schapers zudem auch einige hernung trotz der Niederlage? In einem Interview mit dem Sport-Informations-Dienst wertet Boris Becker sein Debakel gegen den Holländer Schapers als gelungene Generalprobe Ihnen doch. für das Daviscup-Finale gegen Becker: Grundsätzlich ist das richtig.

bezahlte 140 000 Mark

KLAUS RÜHLE, Rom

Ein peinlicher Korruptionsskandal

erschüttert in diesen Tagen die italie-nische Fußballwelt. Der Untersu-

chungsausschuß des italienischen

Fußball-Verbandes hat festgestellt,

daß der Vorsitzende des ruhmreichen

römischen Fußballkhubs AS Roma

über Zwischenhändler den französi-

schen Schiedsrichter Michel Vautrot

bestechen wollte. Dino Viola, nicht

nur Präsident des römischen Fuß-

ballvereins, sondern darüber hinaus

Mitglied des Senats der italienischen

Republik sowie des Vorstandes des

italienischen Fußball-Verbandes und

daher eine prominente Persönlich-

keit des öffentlichen Lebens, zahlte

zwei Vermittlern, Spataro Landini

und Giampaoli Cominato, die Summe

von 100 Millionen Lire (über 140 000

Mark). Mit diesem Geld sollte sicher-

gestellt werden, daß AS Rom nach

einer 0:2-Niederlage im Halbfinal-

Hinspiel gegen Dundee United das

Endspiel erreicht. Rom schaffte dann

im eigenen Stadion tatsächlich einen

3:0-Sieg und verlor erst im Finale ge-gen den FC Liverpool nach einem

Wie das Kommuniqué des italieni-

schen Fußball-Verbandes feststellte,

blieb es beim Versuch der Beste-

chung. Die von Viola bezahlte Sum-

me erreichte den französischen

Schiedsrichter gar nicht, weil die Vermittler das Geld unter sich aufgeteilt

hatten und nur darauf aus waren, sich

selbst zu bereichern. Schiedsrichter

Michel Vautrot sei also völlig un-

Elfmeterschießen.

Frage: Herr Becker, Sie wurden hier als einer von vier Favoriten gehandelt, in einem Atemzug mit McEnroe, Lendl und Wilander. Und nun?

Becker: So weit habe ich nie vorwärtsgeschaut. Zunächst einmal war ich nur Favorit gegen Schapers. Daß ich verloren habe, ist eine große Enttäuschung für mich.

Frage: War der heftige Wind einer der Gründe für das Ausscheiden? Becker: Der Wind störte beide gleichermaßen. Doch unter diesen Bedingungen merkt man kaum den Unterschied zwischen der Nummer fünf und der Nummer 188. Heute haben ein paar glückliche Bälle das Match entschieden, wobei ich zugeben muß,

vorragende Momente hatte.

Frage: Sie haben erstmals seit Ihrem Wimbledon-Sieg Anfang Juli wieder auf Gras gespielt. Das liegt

Aber in Melbourne habe ich von Anfang an kein Verhältnis zum Rasen gehabt. Komisch, beim Training ist mir das gleich aufgefallen, da habe ich mich schon sehr unwohl gefühlt, nie das gespielt, was ich kann. Ein derartiges Gefühl hatte ich dann auch vor dem Spiel, was sich dann noch steigerte, als Schapers von Schlag zu Schlag besser und sicherer wurde.

Frage: War der Druck für Sie zu groß, oder ist es einfacher, als Au-Benseiter gegen einen Favoriten zu spielen als umgekehrt?

Becker: Klar, so ist das normalerweise. Aber das bin ich doch jetzt seit Wimbledon gewöhnt, und nur mit der Kitzbühler Ausnahme bin ich doch mit dieser Rolle gut fertiggeworden. Frage: Schapers hatte schon gegen

schuldig. Merkwürdig bleibt jedoch,

daß das Rückspiel mit dem 3:0-Sieg

der Römer genau das von Viola beab-

Senator Viola verteidigt sich jetzt

gegen den Vorwurf des Korruptions-

versuchs mit der kuriosen Erklärung,

er habe das Bestechungsangebot der

beiden Vermittler nur deshalb akzep-

tiert und ihnen den 100-Millionen-Li-

re-Scheck ausgehändigt, weil er her-

ausbekommen wollte, wer hinter dem

Doch die vielen Anhänger des an-

gesehenen römischen Fußballkhubs

nehmen ihm diese faule Ausrede

nicht ab. Sie sind empört darüber,

daß der gute Name des Vereins und

der sportliche Ruf Roms durch den

Bestechungsversuch in den Dreck ge-

Auf der Anklagebank bei dem noch

folgenden sportlichen Disziplinarver-

fahren sitzen auch der Sohn Violas

und der international bekannte

Schiedsrichter Paolo Bergamo. Ber-

gamo muß sich verantworten, weil er

über die schmutzige Geschichte ge-

nau im Bilde war und sie fast andert-

halb Jahre lang verschwiegen hatte.

Präsident Viola selbst hatte dem

Schiedsrichter die ganze Geschichte

erzählt. Der römische "Messaggero"

erinnert in einem bitteren Kommen-

tar an den schwerwiegenden Ver-

dacht hinsichtlich des Weltmeister-

schaftsspiels Italien gegen Kamerun.

Jetzt sei der italienische Fußball er-

neut in einen Korruptionsskandal

Manöver steckt.

zogen worden sind.

sichtigte Ergebnis brachte...

Wolfgang Popp gespielt. Haben Sie sich das Spiel angeschaut? Becker: Mein Coach Günther Bosch

hat sich das Spiel angesehen und mir auch entsprechende Informationen gegeben. Aber zwischen dem Schapers von gestern und dem von heute war ein meilenweiter Unter-Frage: Geht es sofort nach Hause zur Vorbereitung auf das Davispo-

kal-Finale gegen die Schweden?

Becker. Nein, ich werde im Doppel mit Slobodan Zivojinovic spielen. Erst wenn ich hier ausscheide, geht's zurück in die Heimat. Frage: Befürchten Sie einen Knacks im Hinblick auf das End-

spiel in München? Becker: Man kann das alles auch positiv sehen. In Kitzbühel bin ich auch in der ersten Runde ausgeschieden, danach habe ich in Cincinnati das Finale knapp gegen Mats Wilander gewonnen. Eine bessere Generalprobe, als hier zu verlieren, kann man für das Davispokal-Finale gegen die Schweden gar nicht haben.

### FUSSBALL / Bestechungsversuch im Europacup | SKI ALPIN

# Der Präsident von AS Rom Kritik an der Startfolge

sid. Sestriere

Im Zeichen heftiger Kritik an der neuen Startreibenfolge stand am dritten Tag der World-Series im italienischen Sestriere das von Anni Kronbichler (Österreich) gewonnene Slalom-Rennen. In 1:31,82 Minuten lag die 22jährige, die in der Vorbereitungsphase vier Wochen wegen Verletzung ausgefallen war, vor Brigitte Örtli (1:31.90), die nach dem ersten Lauf geführt hatte, und Kombina-tions-Weltmeisterin Erika Hess (1:32.14). einer weiteren Schweizerin. Maria Epple-Beck (Seeg) belegte den

sechsten Platz in 1:33.29. Die Allgäuerin, Neunte im ersten Lauf, landete als einzige der fünf gestarteten deutschen Damen unter den besten 30, die nach der neuen Regel in umgekehrter Startreihenfolge den zweiten Durchgang bestreiten. Helga und Renate Lazak (Eschenlohe), Anette Gersch (Sonthofen) und Heidi Wiesler (Staufen) waren für den zweiten Lauf ebenso wie die gestürzte Olympiasiegerin Magoni (Italien) nicht mehr qualifiziert.

Selbst Brigitte Örtli und Erika Hess, zwei, die auf dem Siegerpodest standen, kritisierten die neue Regel, weil nach ihrer Meinung die besten Läuferinnen am Ende die schlechtesten Pistenverhältnisse vorfinden. Die neue Startreihenfolge, bei der die Entscheidung erst beim Zieleinlauf der letzten Läuferin fällt, war vom internationalen Verband eingeführt worden, um die Rennen publikumswirksamer zu machen.

Erfolgreicher als Fechter und Dressurreiter. Die deutschen Turniertänzer

# Nur schick zu tanzen, reicht nicht

Einer von ihnen erzählt: "Damals für drei bis viereinhalb Minuten der Handelsschule hatte ich Gong ertönt. In dieser Zeit wird gedauernd Probleme. Die anderen spielten Fußball und ich war der eingebildete Lackaffe im Frack." An diesem Vorurteil hat sich kaum etwas geändert, obwohl die Freunde von damals immer noch gegen den Ab-stieg aus der Bezirksklasse kämpfen, er aber längst schon ein paar Mal Weltmeister war. Aber eben nicht im Fußball, sondern halt "nur" im Tanzen: Lateinamerikanisches bei der Formation der TSG Bremerhaven.

Was übrigens in der Branche als ganz feine Adresse gilt, rund um den (Tanz)-Globus betrachtet. Denn die TSG Bremerhaven war immerhin schon sechs Mal Weltmeister, von anderen Ehrungen ganz zu schweigen. Die Tänzerinnen und Tänzer sind und auch deshalb hat ihnen Uly Wolters den heutigen Sport-Spiegel gewidznet - so etwas wie die erfolgreichsten deutschen Sportler überhaupt. Wolters, seit Jahr und Tag öffentlichrechtlicher Fachmann fürs Turniertänzerische beim ZDF: "Erfolgreicher als die Dressurreiter und auch Emil Becks Fechter." Hat sich also was mit Lackaffe im Frack.

Cha-Cha-Cha, dann Jife, dann Rumba, danach Samba und zum Schluß noch Paso doble - so geht's im Turnier zu, jedenfalls dann, wenn wertet, dann sind die je acht Damen und Herren gefordert. Wolters zeigt in seinem Film den gesamten Aufbau einer solche Choregraphie. In fünf Etappen hat er zwölf Tage lang gedreht, um zu dokumentieren: Was als schieres Tanzvergnügen über die

Der Sport-Spiegel - 21.15 Uhr, ZDF

Mattscheibe schwebt ist harter Tanzsport Ihr Trainer Horst Beer klagt immer wieder. Uns glaubt ja keiner, daß wir hart trainieren." -Kein Wunder, wenn sie immer nur

Wolters bemüht sich, dieses Vorurteil abzubauen, "deshalb wollte ich eben so etwas einmal in seiner gesamten Entwicklung zeigen." Wobei anzumerken ist, daß eine solche Entwicklungsetappe laut Tanz-Reglement immerhin zwei Jahre dauert, und das jeden Abend: Danach wechselt dann alles wieder. Die Kleider ebenso wie die Choreographie.

Das Training: Nur einfach schick zu tanzen, reicht ja beileibe nicht. Die Harmonie der Formation - ein Puzzlespiel aus 1000 Elementen. Der Lackaffe im Frack bedauert manchmal, Tänzer und nicht Fußballspieler geworden zu sein. Und Geld gibt es ja auch nicht. Geld muß man mitbringen, um es zu etwas zu bringen.

Uly Wolters, der ZDF-Tanzmensch, sagt: Sie sind reine Amateure und s unerhöhrt beliebt. Die haben vich mehr Anhänger als man denkt, die haben hervorragende Einschaltquoten." Die vom Tanzsport wissen das, deshalb kämpfen sie auch um die olympische Anerkennung, so wie die Ringkämpfer und die Boxer wollen sie sein: Olympisch. Notfalls würden sie ja auch im Trikot antreten und nicht im Frack. Sie würden zur Pflicht (wie die Eiskunstläufer) und zur Kür übers Parkett schweben. Sie wären ja zu so vielen Konzessionen bereit, und die Millionen Zuschauer in aller Welt würden sicher jubeln. wenn sie endlich zum Kampf um olympisches Edelmetall antretei: würden – zwei, drei, vier – und Cha-Cha-Cha. Wäre das nicht viel schöner als zum Beispiel die weihevolle Oiympiadisziplin Schießen mit der Schnellfeuerpistole?

Nur die Sache mit dem Lächeln. die würden sie nicht aufgeben. Auch auf die Gefahr hin, man unterstellte ihnen, sie würden die olympische Sache wohl doch nicht so ernst nehmen wie die Damen und Herren mit der Schnellfeuerpistole. Oder gerade KLAUS BLUME

Überrollt

# **KRITIK**

# Psychoterror als Friedenstat

Diesmal fragte das ZDF-Magazin den Fraktionsvorsitzenden der Unionsparteien, der in Kürze Moskau besuchen wird, nach den Gründen für das Zustandekommen des Genfer Treffens. Dregger machte klar, daß es hauptsächlich zwei amerikanischen Schachzügen zu verdanken seit der Nachrüstung und dem SDI-Programm. Diese Kombination hätte die Sowjets geradezu an den Verhandlungstisch gezwungen. Weiteres Thema: Die Kontroverse um die Verleihung des Friedens-Nobelpreises an die Internationale Vereinigung des Ärzte zur Verhütung eines Atomkrieges spitzt sich zu, nachdem neue belastende Tatsachen über sowjetische Mitglieder bekannt wurden. Daß gerade der Mann, der für Kampagnen gegen Oppositionelle in der UdSSR mitverantwortlich ist, Professor Tschasow (Mitglied des ZK der KPdSU, Leibarzt sowjetischer Politbürokraten), den anspruchsvollen Preis in Empfang nehmen soll, ist mehr als eine Panne, es ist ein Skandal, den die Russen geschickt für sich nutzen. Die zweite dubiose Figur.

Professor Bartunjan, ist direkt in jene Folterpraxis des KGB verwickelt, die da heißt: "Opposition gleich Geisteskrankheit." Der in Paris lebende L. Pljuschtsch gab Aufschluß über die Behandlung solcher "Geisteskranker" – er hat sie ja am eigenen Leibe erlitten. Phuschtsch, auf Grund seiner Erfahrung zum konsequenten Kritiker des Regimes und seiner westlichen Schleppenträger geworden, fordert statt des Nobelpreises einen "Nurnberger Prozeß". Doch die Würfel sind gefallen. Der Friedensnobeloreis wird überreicht werden an eine Organisation, die mit \_furchtbaren Medizinern" zusammenarbeitet. Das man auf diesen Skandal angemessen reagieren kann und muß, beweisen zwei Norweger: König Olaf wird der Verleihung nicht beiwohnen, ein ehemaliges Mitglied der Nobelpreisjury, eine norwegische Sozialdemokratin, wird ebenfalls den Ort der makabren Szenerie meiden. Statt dessen will sie zur Verleihungszeit demonstrieren: gegen die Unterdrükkung der Opposition in der UdSSR. FRIEDHELM MÄKER

A uf dem breiten Weg zum Volksapplaus hält sich unser Fernsehen an kein Tempolimit. Immer schön die Überholspur lang, lautet offenbar die Fahranweisung für unsere öffentlichrechtlichen Amüsierbetriebe. Da haben sie nach zähem Aussitzen endlich das TV-Spiel "Aranka" (ARD) ins Programm gesetzt. Es handelt von einem krebskranken Madchen und seiner Freundin und zeigt, wie in der langsam Sterbenden eine neuer Lebenswille entsteht und sich mitteilt auf die Umgebung der Kranken. Es ist das Leben, das hier Triumphe feiert angesichts des Todes. Diese Sendung liegt seit Anfang

1984 sendefertig vor. Nur ein Termin war nicht zu finden. Entweder war es zu sommerlich. Oder es gab festliche Jahrestage. Aber nun kam das Stück ins Programm, das heißt: auf den Programmzettel. Denn was wirklich kam, war ein Fußballspiel, "Arenka" wurde gekippt. Sehen wir uns in zwei Jahren wieder, wenn das Wetter schlecht genug ist?

Ш.

Bericht über die Txicao-Indianer 21.00 Die Erde lebt

land
22.15 August Strindberg - Ein Leben
zwischen Genie und Wahn (5)
Exil in Frankreich 1885-1887

Eine Geschichte aus dem Sauer-

18.00 Telekolleg II 18.30 Hallo Spence

20.00 Tagesschau 20.15 Trockenzeit

Inselweiten
21.45 Landesspiegel
Der Fremdling

23.15 Rockpalast Mit R. E. M.

NORD

HESSEN

SÜDWEST

19.25 Nachrichten 19.30 Formel Eins

20.15 18 Johre danach admost und houte 21.00 Postfack 820

21.45 Ohne Filter extra

22.30 So isses 0.00 Nachrickten

BAYERN

Zuschauer-Meinungen 21.15 Die Zukuntt im Visier

für Arbeit in Nürnberg

18.15 Totort Umwelt 19.05 Tele-Treff

0.15 Letzte Nachrichten

Du bist der Spiegel 0.30 Nachrichtes

18.00 Halio Spencer
18.30 News of the Week
18.45 Sehen statt Hören
19.15 Auf den Mensch gekommen
Aufzucht von Rassehunden

28.99 Tagesschau
28.15 Rufes Sie uns anf
Thema: Eheanbahnungsinstitute
21.15 III international

21.15 III saternational Flohmarktmelodie 22.08 Talk op platt 0.00 Nicks, doß Du einen Spiegel kast,

29.00 ich bie sicht der Pate von St. Pauli Film von Paul Karolus über einen

wegen diverser Delikte drigestug-ten Hamburger
28.45 Lebensräume Atmosphäre
Gefährliches Spiel mit dem Klima
21.30 Drei aktuell und Sport
22.00 Hessen Drei ... Dabei

18.90 Das Gekeinnis des Weidenkor-

bes (7) Anschl. Die kleine Dampflok

Rüdiger Proske im Gespräch mit

Dr. Werner Dostal, Bundesanstalt

wegen diverser Delikte angeklag-

VALENTIN POLCUCH



# ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

15.40 Troumland Operation

18.00 Tagesschau aud Tagesthemen 18.25 Goldene Europa Verleihung in der Saarlandhalle

4 Tell: Drei Monn in einem Boot Ausschnitte aus einem Konzert auf einem "Rockpalast"-Open-air-Fe-

stival out der Loreley vom 20. Au-gust 1983 16.29 Pogo 2. Teil der Geschichte um einen

Pirotensender
17.58 Tagesschau
Dazw. Regionalprogramme
28.00 Tagesschau
20.15 Vater braucht eine Frau
20.15 Vater braucht eine Frau Deutscher Spielfilm (1952) Mit Dieter Borsche v. a. 21.50 Gett und die Welt

Keine weißen Götter Gesundheitsdienst am Klimandscharo Bericht von Klaus Wölfle und Irene

Bericht von Klaus Wortle und Irene Götz Hunderte von Massal, Angehörige aus dem ehemaligen Nomadenvolk Ostafrikas, warten vor einer lutherischen Kirche. Denn hinter deren Toren ist eine mobile Klinik, die die Eingeborenen behandelt, untersucht und aufklärt. Ein Projekt, bei dem Staat und Kirche zusammenarbeiten. 22.30 Togesthemen mit Bericht aus Bonn

Moment mai Die ARD-Redezeit – Heute aus München Männer 185: Alter Kern in neue Anschl. Togesschau Anschl. Nachtgedanken

12.10 Kinder Kinder 12.55 Presseschou 14.15 Fraues sind dock bessere Diplo-

Deutscher Spielfilm (1941)

Anschl. heute-Schlagzeilen 1430 Freizeit 17.00 heute / Aus des Länders 17.15 Tele-illustrierte 17.45 Väter der Klamotte Vater mit kecken Knaben Anschl. heute-Schlogzeilen 18.20 Der Apfel füllt nicht weit von Statem Ein Ratespiel mit Hans-Jürgen

19.08 houte 19.36 austandsjournal Moderation: Rudolf Radke 20.15 Aktenzeichen: XY.... ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mitritte Gerard Zimmermann berichtet Über ungeklärte Kriminalfälle Regie: Kurt Grimm

21.15 Der Sport-Spiegel 21.45 beute-journal 22.05 Aspekte Moderation: Manuela Reichart

22.45 Aktemzeichen: XY . . . ungelöst
Zuschauerreaktionen

22.50 Die Sport-Reportings Mit Hermann Ohletz 23.20 Das internationale Tanztheate Shakespeare-Liebespoare
Aufzeichnung von John Neumeiers
Ballett-Gala vom selben Abend in
der Hamburgischen Staatsoper **Q15 Die Profis** Aigmt bei Ci 5 1.05 beute

12.45 Zu Gost bei Promin Diesmak Niki Lauda 19.48 Sandbaygers Anschließend: APF Wetterblick 20.50 M — Ele Mässe 21.50 APF blick

3SAT

17.80 beste 19.30 Zer Sache 20.15 Das Traumschiff
Urlaubsgeschichten auf See (3) 21.35 Kulturjeurnal 21.45 Togebuch 22.00 lps (coid onler) Auf tirolischen Almen 22.45 audandsjournal 25.30 SSAT-Nachrichter

# RTL-plus

19.30 Kinoparade Zuschauer wählen per Telefon zwischen: 1. Frankfurt Kaiserstraße Deutscher Spielfilm (1981) 2. Auch die Engel essen Linsen Französischer Spielfilm (1972) 21.05 RTL-Spiel

# 18.45 Rundschou 19.00 Uaser Lond 20.00 Magnum 20.45 Museen der Welt 21.30 Rundschou 21.45 Short beste 22.50 Nix für ungut! 22.55 Short beste

22.35 Sport house 22.50 Z E N 22.55 Nachtstr Meine Federn segein mit den 25.40 Rendsch 25.45 Obse Skrupel

- Amerikanischer Spielfilm (1950)

### STAND PUNKT / Autos gleich Fußballspieler Verblüffend genug ist es schon, im "Deutschlandfunk" vorgestellt. muß eben nur Kühlschrank gleich Torwart, Waschmaschine gleich Li-Sehr einfach das Ganze: Ein Leabero setzen. Was macht schon ein sing-Unternehmen kauft Spieler und solch kleiner Gedankensprung.

daß niemand früher auf die Idee gekommen ist. Sie liegt vor einem, verlangt nur genaues Hinschauen und eine kurze Bewegung der Gedanken. Da muß nur einer drauf kommen, daß Menschen auch nichts anderes sind als Waschmaschinen oder Farbfernsehapparate, teure Fußballspieler mithin auch nichts anderes als ein Auto. Die Geräte kann Otto Normalverbraucher heute schon dank "Leasing" (deutsch: Mietkauf) erwerben. Warum soll es ein Klub nicht auch mit einem Mittelstürmer tun können.

Ein Kölner Rechtsanwalt namens

Georg Jennissen hat sein Modell des

Mietkaus im Fußball-Geschäft jetzt

vermietet sie 30 bis 40 Prozent billiger als die Ablöse (Anschaffungspreis) an einen interessierten Verein. Dafür sichert sich die Firma denn beim Kauf sämtliche Vermarktungsund Verkaufsrechte am vermieteten Nun soll es ja Kritiker geben, die

dann wird er durch die neue Finan-

Reinhard Rauball, Präsident von Borussia Dortmund, an diesem Leasing-Plan stört, ist typisch dafür, daß solch gedankenleichtes Spiel in der Bundesliga schon betrieben wird. Er spricht nicht vom Verein, nicht vom die schon jetzt praktizierten Ge-Menschen und seiner Würde. Ihn stört, daß der Verein die Spieler beim schäftsformen im Profi-Fußbell für Mietkauf nicht mehr abschreiben Menschenhandel halten. Georg Jenkann, weil sie ihm ja nicht mehr genissen ficht das nicht an: "Wenn es

Was den Rechtsanwalt-Kollegen

bisher ein Menschenhandel war. Ja, wenn das alles ist: Der Mittelzierungsform nicht verschlimmert." stürmer ist eben doch nur soviel wie Wie gesagt, sehr einfach ist das. Man ein Auto . . . que

12.30 APF blick

22.15 BUNTE Talkshow Prominente diskutieren über aktu-75.15 APF blick Letzte Nachrichten 25.30 Chicago 1936 Die Bugs Moran Story 8.18 Geld mecht nicht gilichlich Amerikanischer Spielflim (1954)

18.60 Tele-Zoo

21.18 Textbild 21:50 Helm auf – Hose renter . Itolienischer Spielfilm (1988) 22.15 Wetter 22.18 Horoskon 22.25 Satthunter

# Nicaragua im Rheinland

L.S.M. - Das Rheinische Landesmuseum in Bonn hat eigentlich eine festumrissene Aufgabe: Es soll sich um die kulturgeschichflichen Belange der Region Rheinland kümmern. Nun aber wird es sich demnächst um etwas bemühen, das es weder soll noch will: um die Belange Nicaraguas. Was das mit dem Rheinland zu tun hat? Dumme Frage! Denn die Experten des Museums, sonst mit Archäologie, mittelalterlicher Siedlungsgeschichte oder auch Kölner und Düsseldorfer Gegenwartskunst befaßt, kennen sich natürlich bervorragend in der kulturellen und politischen Problematik des heimatnahen mittelamerikanischen Landes aus.

Leider sind die Damen und Herren des rheinischen Museums noch ein bißchen reaktionär. Ihnen wäre. trotz einschlägiger Kenntnis, eine so naheliegende Idee wie eine Nicaragua-Ausstellung nie gekommen. Deswegen mußte man ihnen ein wenig nachhelfen. Von oben, versteht sich; denn wir leben in einer Demokratie. Das Bonner Museum wird kontrolliert vom Landschaftsverband Rheinland, einer regionalen Selbstverwaltungseinrichtung aus altpreußischen Zeiten. Und der wiederum wird kontrolliert von der Landschaftsversammlung, in der die Städte und Gemeinden politisch nach den Mehrheitsverhältnissen ihrer kommunalen Parlamente vertreten sind.

Das klingt ein bißchen kompliziert, weswegen man eigentlich auch nur wissen muß: Die Landschaftsversammlung entscheidet politisch über einige Schwerpunktaufgaben der Region, die allen Städten und Gemeinden gemeinsam sind. Bislang war dieses parlamentarische Gremium geradezu straffich unachtsam. Es bewilligte Gelder, beschloß die Höhe musealer Ankaufsetats, genehmigte den Ban von Straßen oder Krankenhäusern. Seitdem aber SPD und Grüne Mehrheiten bilden können, ist es mit dieser gefährlichen Gleichgültigkeit vorbei. Die rot-grüne Mehrheit hat eine historische Leistung vollbracht: Sie beschloß erstmalig, seit es den Landschaftsverband gibt, eine eigene Ausstellungsinitiative: Rheinische Künstler sehen Nicaragua". Die Kunstwerke gibt es zwar noch nicht, aber die rheinischen Künstler freuen sich nun alle auf eine Reise.

Muß man nun etwa befürchten daß die CSU im bayerischen Landtag auch den Spielplan der bayerischen Staatstheater bestimmt? Mitnichten! Die Freiheit der Kunst gilt natürlich überali dort, wo das politische Bewußtsein noch nicht ausgereift ist. Dort sind Verfassungsrechte leider immer noch nötig.

Höhepunkte des Berg-Berio-Musikfestes in Wien

# Brennende Wunde Wein

mmer mehr wird der Schwarzen-1 bergplatz zum Musik-Äquator der Wienerstadt. Auf der einen Seite, im ehrwürdigen Musikverein, strampelt die Schubertiade in einer nahezu chronologichen Gesamtaufführung des Schubert-Werks vor sich hin. Längst nicht so spannend und abwechslungsreich wie einmal erwartet - und das bereits im dritten Durchgang eines auf weit über ein Jahrzehnt projektierten Unterlangens. Zudem läßt Hermann Prey, der auf dem Papier noch immer die Schubert-Oberaufsicht innehat, keine Gelegenheit aus, um seinen Sohn Florian zu präsentieren. Der bringt nun, außer dem Namen natürlich, keiner-

lei Referenzen dafür mit. Jenseits des Schwarzenbergnlatzes aber, im unternehmungslustigen Konzerthaus, ist tatsächlich etwas los. Zwar ist ein spätherbstliches Musikfest dort dem Namen nach Alban Berg und Luciano Berio gewidmet was normalerweise für das breite Wiener Publikum nicht übermäßig anziehend wirkt -, doch wie geschickt und und Personalpolitik betrieben wird. das ist für Wien absolut ein Novum. Generalsekretär Alexander Pereira improvisiert sich da mit Totaleinsatz durchs Leben. Einerseits hat er das Glück des Tüchtigen, für eine indisponierte Altistin im "Lied von der Erde" binnen Stunden Christa Ludwig zur Verfügung zu haben, andererseits ändert er Künstler und Programme noch in letzter Minute. Span-

nend ist das in jedem Fall. Werbung wie im Supermarkt ist ihm (fast) alles: Wer zehn verschiedene Karten für das Berg-Berio-Fest erstanden hatte, wurde mit einer Gratiskarte für einen Soloabend von Igor Oistrach im kommenden Mai beiohnt. Dann grenzt es an Etikettenschwindel, einen Liederabend von Jessye Norman in dieses Festival einzubauen, wenn die große Dame sich bloß zu den beiden Fassungen von Bergs "Schließe mir die Augen" herabläßt. Überdies fehlten in dieser Berg-Tour die "Altenberg-Lieder" ebenso wie die "drei Orchesterstükke", was eigentlich nicht passieren dürfte.

Aber alles andere - und das ist letztlich Pereiras Geschick - war in Abonnementreihen gepackt oder mit gängigem Repertoire verquickt - und wurde herzlich angenommen. Christian Altenburger und Wolfgang Sawallisch widmeten sich Bergs Violinkonzert, Dietrich Fischer-Dieskau war nach 21 Jahren (!) wieder zu einem Wiener Liederabend zu bewegen, und die kapriziöse Maria Ewing traf die Österreicher in ihrer derzeit brennendsten Wunde ("Der Wein"). Die Kammermusik war beim Alban-Berg-Quartett in den denkbar besten Händen, das "Kammerkonzert" mit 13 brillanten Bläsern des "Chamber Orchestra of Europe" dirigierte einmal Heinz Holliger in einem Gesprächskonzert und vier Tage später Claudio Abbado (mit dem Pianisten Bruno Canino und dem Geiger Salvatore Accardo). Das alles gewährleistete ein Niveau, das andere erst einmal

erreichen müssen. Daneben kam Bergs Umfeld wahrlich nicht zu kurz, als das London Symphony Orchestra mit Abbado (Mahlers "Sechste") und mit Pierre Boulez (Schönbergs "Verklärte Nacht" und Mahlers "Lied von der Erde") gastierte. Die programmgemä-Be Rarität galt Manfred Gurlitts Oper zeck" (1926) in einer überfallar tig packenden Konzertwiedergabe mit Heinz-Jürgen Demitz und Catherine Gayer als Wozzeck und Marie. Ein klar formuliertes und durchstenographiertes Stück war da kennenzulernen, das nur der einen Belastung ausgesetzt ist, gegen Bergs geniale Vertonung des Büchner-Stoffes nicht ankommen zu können.

Und Luciano Berio? Er ist heute Monument und Relikt zugleich. Er überzeugt am meisten, dirigiert er seine Klassiker wie "Sinfonia" und "Coro\* oder Kammermusik, die für oder in memoriam der unvergleichlichen Cathy Berberian geschrieben wurde. Unbestritten, Berio war vor Jahrzehnten einer der maßgeblichen und interessantesten Rädelsführer der Moderne. Inzwischen hat er sich aber der Oper zugewandt, oder schwim-men seine "Voci" (1984) in altbekanntem Fahrwasser, oder er wird nicht rechtzeitig mit der Arbeit fertig (zu erwarten wäre eine Transkription der Klarinetten-Sonate von Brahms ge-

Dennoch wurde er in Wien zu seinem 60. Geburtstag mit beispiellosem Aufwand gefeiert. Als wäre er und nicht Mozart und Beethoven oder Ligeti und Cerha prägende Figuren die-

WALTER GÜRTELSCHMIED

Kummer mit den Rembrandts auch in New York

# Gemalte Signaturen

Tur Berlin mag das kein großer Bilder Rembrandts anerkannt, und nach Ansicht amerikanischer Kunst-Metropolitan Museum hat Kummer mit seinen Rembrandts. Von dessen rund 40 Gemälden werden heute höchstens noch 20 als echt angesehen. \_Rembrandt hatte nachweislich etwa 100 Schüler", sagt Walter Liedtke. Kurator für niederländische und flämische Malerei im Metropolitan. "Von ihnen wurde erwartet, daß sie den Meister imitierten." Rembrandt hatte auch keine Bedenken. Gemälde von Schülern zu signieren. Praktisch alle fragwürdigen Rembrandts des New Yorker Museums wurden vor dem Zweiten Weltkrieg erworben. Das kritische Aussortieren begann nach 1969, als aus Ania8 des 300. Todestages des Malers eine neue Welle der Rembrandt-Forschung in Gang kam, Liedtke: "Es war ein fortlaufender Prozeft. Bei jedem weiteren Bild änderte sich die kritische Beurteilung. Heute haben wir eine ziemlich klare Übersicht."

In den 20er Jahren dieses Jahrhunderts wurden Rembrandt etwa 790 erhalten gebliebene Werke zugeschrieben. Heute werden nur noch rund 400 Gemälde als eigenhändige

historiker wird thre Zahl voraussichtlich weiter zurückgehen und sich bei etwa 350 einpendeln. Professor Haverkamp-Begemann glaubt, daß sich auch das Bild von Rembrandt, das bisher durch die zweifelhaften Werke mitgeprägt wurde, ändern werde. Als Beispiel nennt er den "Mann mit dem Goldhelm", der mit seiner Dreidimensionalität und seinem finsteren Gesichtsausdruck "mehr Rembrandt als Rembrandt" sei Das "Image" Rembrandts sei dadurch ins Übertriebene verzerrt worden.

Es wäre nicht das erste Mal. daß die Einstellung der Kunstexperten zu Rembrandt sich änderte. Das Piedestal, auf dem Rembrandt heute steht, wurde im vorigen Jahrhundert gezimmert, als er von den Romantikern entdeckt wurde. Damals entstand auch die Neigung, Rembrandt Werke zuzuschreiben, die nach Ansicht späterer Experten nicht von ihm stammen können. Dieses Schicksal erlitten unter anderem auch etliche Gemälde, die Wilhelm von Bode als

Daneben pflegt Reuterswärd zeich-Rembrandts identifizierte. nerische Travestien. Er führt uns vor. ALFRED von KRUSENSTIERN

Theaterbrief aus London: Gipfeltreffen, die Kameliendame, die Beatles und ein Gewerkschaftsboß

# Nachts, wenn die Streikposten aufziehn

Lwoods neue Komödie, die jetzt im Londoner West End, im Queens Theatre, zu sehen ist, in den Hauptrollen die trefflichen Stars Maggie Smith und Edward Fox. Die beiden parlieren in hübschem Englisch, aber auch in einem ausgezeichnetem Russisch, das sie sich vom zuständigen Stimmbildner haben einnauken lassen. Sie dolmetschen bei einer sowjetisch-britischen Gipfelkonferenz, Fox als Sowietmensch für die Sowjets, Maggie als Sproß einer Emigrantenfamilie für die Briten.

Nur am Rand geht es um große Politik, im Zentrum aber um die Verhältnisse der beiden – samt dem Verhältnis, das sie miteinander haben, im Schatten einer alten und vorübergebenden Liebesaffäre. Diesmal wird es ernst unter der Ikone im Londoner Haushalt – so ernst, daß Dolmetscher Fox gefährlichen Ärger bekommt mit seinen Kommissaren und daß Maggie zu seinem Schutz gezwungen ist, die Leidenschaft ihres Lebens als Techtelmechtel abzutun.

Eine traurige Geschichte, in deren Verlauf nicht allzutief gebuddelt wird aber eines ist trefflich: wie Harwood es ausnutzt, daß "Interpreter" übersetzt und interpretiert werden kann als "Dolmetscher" oder als "Ausdeuter, Interpret. Jeder interpretiert hier jeden, der Dialog strotzt von Doppeldeutigkeiten. Der Zuschauer verläßt das Theater mit dem Gefühl, hinterhältig unterhalten worden zu sein - und mit dem Eindruck, es gebe eigentlich keine Geschichte und keinen Gedanken, die sich nicht interpretieren ließen, belauern, verändern.

Daran ist er allerdings schon vor der Harwood-Premiere öfters erinnert worden: Das Londoner Theater in diesem Herbst befaßt sich mit Stoff-Variationen, mit Deutungen von Zeiterscheinungen in jedem Sinn, mit Interpretationen von bestimmten Lebensformen. Es ist zwar schön komödiantisch, dabei aber irritierend intellektuell. Oft genug verdolmetscht es dabei weniger das Dasein als sich selbst.

Da findet sich etwa unter dem trügerischen Titel "The Garden of England" im Programm des "Cottesloe", der Experimentierbühne des Nationaltheaters, Peter Cox' deklamatorische Collage der Erinnerungen an den großen Bergarbeiter-Streik, und im "Duchess" läuft mit hübschem Erfolg "The Sloane Street Rangers Revue". Die eine Darbietung ist abgemilderter, doch borstiger Agitprop mit dem Mittel gesprochener Dokumente. Theater im normalen Sinn findet aur vorübergehend statt, wenn das Sprech-Ensemble sich eindrucksvoll zusammenrottet zu einer dramatischen Streikposten-Szene. Insgesamt aber ist dieser Dokumentarsalat. vor allem aus den Gruben von Kent (daher der Garten-Titel), schon fast gerührte Beschwörung herrlicher Zeiten: So gehen bestimmte alte Krieger um mit alten Kriegen oder gealterte Studenten-Rebellen mit verstaubten Rebellionen.

Ein ähnlicher Geist waltet bei der leidlich witzigen Szenen-Strickerei im Duchess", Sloane Street Rangers,

Die Namen klingen gleich. Aber Carl Fredrik Reuterswärd hat

nichts mit dem Erfinder der "Unmög-

lichen Figuren" Oscar Reutersvärd zu

ton. Allerdings sind beide Schweden,

beherrschen beide ihr zeichnerisches

Handwerk, lieben beide den Augen-

trug. Aber während Oscar Reuters-

vard Formen zeichnet, die scheinbar

den Gesetzen der Geometrie gehor-

chen, tatsächlich aber unsere Sehge-

wohnheit, zweidimensionale Liniatu-

ren als dreidimensional zu sehen,

verspotten - eine Gabel hat da z. B. an

der Basis vier Zinken, oben drei, ohne

daß in der Zeichnung ein Bruch er-kennbar wird -, liebt Carl Fredrik

Reuterswärd ironische Porträts, die

den Stil des Porträtierten parodie-

rend aufgreifen, ohne ihn deswegen zu karikieren. Das führt die kleine Reuterswärd-Ausstellung in der Düs-

Der Zeichner hat scheinbar keinen

eigenen Stil, nur einen ausgeprägten

Sinn für Ironie. Fernand Léger er-

scheint da mit breitem Strich und

kantigen Formen, denen nur eine hin-

gewischte blaue Kolorierung Plastizi-

tat gibt - so wie es der Franzose bei

seinen Gemälden machte. Asger Jørn

taucht als Schemen aus einer Lavie-

rung auf. Beuys verbirgt sich mal als

Schatten in den verlaufenden Flä-

chen der Wasserfarbe, mal erscheint

er kernig konkret. Yves Klein ent-

steht aus einem scheinbar nur hin-

geklecksten Blau und Calder aus

Daneben stehen allerdings Bildnis-

se, die bei aller artistischen Mimikry

eine souverane Zeichen- und Por-

trätkunst verraten. So wenn Reuters-

wärd Meret Oppenheim mit wenigen

kratzbürstigen Strichen aufs Papier

wirft, Pontus Hultén mit Ölkreide wie

einen Bourgeois der Toulouse-Lau-

trec-Zeit im Profil festhält oder Fran-

cis Bacons Kopf mit breitem, sprö-

dem Pinsel charakterisiert.

drahtigen Linien.

seldorfer Kunsthalle vor Augen.

Düsseldorf: Die verflixten Köpfe C. F. Reuterswärds



Üppige Sittenkomödie aus dem England des 17. Jahrhunderts: Sally Dexter (links) und Neil Daglish in William Congreves "Love for Love", aus der Londoner Inszenierung von Peter Wood FOTO: ZOÈ DOMINIC

das waren noch vor kurzem Prototypen der vornehmen, jungen Aufsteiger im ausgeswingten London. Viel gaben diese Erscheinungen nicht mehr her. Die Revue ist eine Art von Nachruf aus Versehen. Sie ist etwa so tiefgründig wie "Harpers Bazaar & Queens", jenes Magazin, in dem der Ausdruck einst geprägt wurde: Schmalspur-Soziologie, falls es auch

eine mit Breitspur geben sollte.

Auf andere Art über die eigene Schulter gesehen und gedeutet wird im "Old Vic". Bernard Slades "Same time next year" ist ein angenehmes. eingleisiges Stück, exzellent inszeniert von Peter Wood mit Denis Waterman und Rula Lenska. Die beiden treffen sich alljährlich, ein Vierteljahrhundert lang, in einem bestimmten Hotel, spielen Eheleute, halten die Neigung leidlich frisch, und der Autor bremst zumeist mit störenden Ereignissen den Vollzug - denn verheiratet sind beide mit anderen Partnern. Eine Ausdeutung der Ehe, ein amüsantes Lehrstück. Noch nie erfuhr man von der Bühne herab in zwei Stunden so viel über das legale und das illegale menschliche Gefühlsleben. Das Stück endet just in dem Augenblick, in dem es dem Zuschauer teils genügt, teils reicht.

Was hier an Kommentaren noch fehlte, kann er sich im "Comedy Theatre" abholen. Dort geht jetzt in Ron Daniels amüsanter Inszenierung "Camille" über die Bühne, mit der verlockenden Frances Barber in der

gemalt wird, wie die Melancholie Dü-

rers Jugendporträt hintupft, sich eine

der Meta-Maschinen Tinguelys an

dem Kopf ihres Meisters versucht

oder Hourloupe seinen Schöpfer Du-

buffet verschlingt. Reuterswärd läßt

uns auch an der Erschaffung des

Claes Oldenburg aus der Hand des

Micky "Michelangelo" Mouse und

der Entdeckung des Zöllners Rous-

seau in seinem Traum-Dschungel teil-

haben. Und während eine der Men-

schenkatzen Steinbergs Steinbergs

Kopf auf eine Einkaufstüte pinselt,

identifiziert sich jener kopflose Mann

Magrittes, der die Kontur des be-

rühmten "Therapeuten" zeigt, konse-

quent "Ceci n'est pas une Magritte".

erdacht und mit hinterhältigem Raffi-

nement umgesetzt, so daß der Be-

trachter leicht übersieht, wie souve-

rän Reuterswärd mit Feder, Stift und

Pinsel umzugehen weiß. (Bis 8. De-

PETER DITTMAR

zember, Katalog 30 Mark)

Dies und vieles andere ist witzig

Titelrolle. Camille, wie man weiß, ist eine sehr außereheliche Erscheinung, die aber das menschliche Gefühlsleben kundig interpretiert. Es handelt sich um die Kameliendame, jene von Dumas, die so schändlich edel war und den Geliebten fortjagte um des Geliebten willen. Das schöne Werk wurde zu einem ergreifenden Film

mit der Garbo verarbeitet.

Nun aber hat eine Autorin namens Pam Gems aus dem Film ein Theaterstück gemacht - nicht ohne dabei die mehr attraktiven Seiten des Hurenlebens nachzuliefern, welche gut sichtbar werden, sobald jemand nach Alternativen sucht. Solche Interpretation hin oder her - diese Aufführung der "Royal Shakespeare Company" ist zum saftigen Augenschmaus und Seelenfutter gediehen, einschließlich munterer Szenen in schlimmer Umgebung. Gewiß, wo Garbo ergriff, da ist Barber ein bißchen brutal - vermutlich, weil der Stoff zur Interpretation reizt.

Weniger das Stück als das Dasein wird gedeutet im "Astoria Theatre" mit einem Musical namens "Lennon", feierlich untertitelt "Eine Feier von Leben und Musik des John Lennon". Nun ja. Er war gewiß nicht nur ein guter Entertainer, sondern auch ein guter Mensch. Glücklicherweise ist sein Leben in der Hauptsache nur mit drei anderen darzustellen, denn der Beatles waren vier. Die Jungs, die sich da gefunden haben, für Lennon gleich zwei, ein junger, ein älterer, sie sind keß, begabt und frisch, sie schmettern einen schicken Tune. Aber alle anderen Figuren in dieser Beatle-Interpretation sind bestenfalls aus Papier: damit wird jede Deutung dieses Künstlerlebens oder auch sei-

ner Zeit reichlich mager.

Nun sollte man doch wohl annehmen, William Congreves üppige Sittenkomödie "Love for Love" aus dem Jahre 1694 käme (im "Lyttleton", einem der großen Häuser des Nationaltheaters) als hübsch gemachter Klassiker einher, ohne den Zuschauer mit modernem Bildungsgut zu behelligen. Aber nein: Die von schönen Monologen strotzende Affäre um vielerlei Geldgier und einen Finanzmoloch (ein Vergnügen in schönem Zeitkostüm: Michael Bryant) hat Regisseur Peter Wood vor 20 Jahren schon einmal inszeniert; er weist im Programmheft darauf hin, danach habe das keiner mehr getan. Mithin, hier war zu erkunden, ob die Deutung des Meisters sich geändert habe oder nicht. Sie hat, wenn die Nachrichten vom Jahre 1965 zutreffen. Damals ging über die Bretter ein kiebiges Furioso wider die Finanzwelt.

Heute aber ist die Aufführung in der Tat ein sehr hübsch gemachter und unterhaltsamer Klassiker, so ganz die Arbeit des gescheiten und begabten Congreve, der nur bis zu seinem 30. Jahr gearbeitet hat und sich dann für weitere drei Jahrzehnte als gebildeter Gentleman zur Ruhe CHRISTIAN FERBER

Radfords Film ., Another Time, Another Place"

### Neapel in Schottland Zeichnerische Mimikry

Jahre und Monate des Zweiten Weltkriegs klammern, als sei nur aus ihnen der Saft für wahrhaft packende Dramen zu saugen! Der bald 40jährige Engländer Michael Radford hat sich dabei allerdings nicht auf Schlachtenlärm und Kanonendonner oder die Demonstration soldatischer Tugenden versteift, wie ihn das Gros der Kriegsfilme ins Bewußtsein hebt. Radford kaprizierte sich in seinem Film "Another Time, Another Place" (Zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort), der bereits vor seiner vielbeachteten Orwell-Verfilmung "1984" gedreht wurde, aber erst jetzt in die deutschen Kinos kommt, auf den Aspekt zweier unterschiedlicher Volksmentalitäten, die 1944 in den schottischen Highlands melodramatisch aufeinanderprallen.

Ungeachtet des Fraternisierungs Verbotes verliebt sich die junge schottische Farmersfrau Janie in einen der drei Italiener, die in ihrem Dorfe als Kriegsgefangene zur Feldarbeit abkommandiert sind und in einer ihrem Gehöft naheliegenden Hütte Unterschlupf gefunden haben. Es ist eine Liebe, die zugleich aus der inneren Einsamkeit wie aus der Faszination der gänzlich anderen Sitten und Gefühlsäußerungen erwächst. mit denen der sanges- und tanzfreudige, neapolitanische Orangenverkäufer Luigi im kalten, regenreichen Nordland zu überleben versucht.

Aus solchem Stoff sind gemeinhin Schnulzen gemacht. Doch der Brite Radford geht bei dem heiklen, der Sentimentalität Vorschub leistenden Thema einer trivialen schottisch-italienischen Leidenschaft mit bewunderswerter Dezenz, mit einer Unaufdringlichkeit zu Werke, die gleichwohl der Intensität keinen Abbruch tut. Ohne zu scharfen, hektischen und damit emotionsaufheizenden Schnitten Zuflucht zu nehmen, läßt er die Kamera mit völlig unaffektierter Be-

Wie sich die Filmemacher doch dächtigkeit an Gesichtern und immer wieder an die letzten Körpern entlangfahren, folgt sorgfäl-Körpern entlangfahren, folgt sorgfältig dem Mienenspiel und den Bewegungen, die hier angesichts der evidenten Verständigungsschwierigkeiten zum Kommunikationsmittel werden und sehr markant die konträren Kulturen spiegeln.

Mit ähnlicher Gelassenheit und ähnlicher formaler Konzentration wurden "Yol" oder "Ein Sommer in Hakkari" gedreht, Filme, an die man denken muß, weil sie die Landschaft ebenso bedeutungsvoll und faszinierend in das Geschehen integrieren. wie das Radford mit seiner Darstellung der öden und doch reizvollen schottischen Weiden und Felder ge-

Ungewöhnliche Perspektiven, die dem hervorragenden Kameramann Roger Deakins zu verdanken sind, tun hier ein übriges, unangenehme Blut-und-Boden-Assoziationen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ohne die großartige Phyllis Logan als Hauptdarstellerin, die auch sogleich den "British Film Award" und den "British Academy Award" für ihre schauspielerische Leistung erhielt, wäre dieser Film allerdings um Grade weniger eindrucksvoll. Sie spielt diese sensible, hungrige Janie ganz ohne Manierismen und ohne Eitelkeit, mit mitreißender psychologischer Prä-

Giovanni Maurielli als Latin Lover muß sich hinter ihr jedoch keineswegs verstecken. Auch alle anderen Spieler sind mit Bedacht und mit Geschick gewählt, die Schotten so glaubwürdig wie die Italiener. "Another Time, Another Place" ist sehenswert, weil er nicht mehr zu sein vorgibt, als er ist: ein einfühlsamer Bericht über eine ungewöhnliche Begegnung in ungewöhnlicher Zeit, ohne kommentierende Brechungen und ohne den erhobenen Zeigefinger aufgebrachter Moral.

# **JOURNAL**

Samisdat-Band über die "Solidarität".

Als Samisdat-Ausgabe erschien in Prag jetzt ein zweiter Sammelband über die Aktivitäten der polnischen freien Gewerkschaft \_Solidarität". Er vereint Beiträge der führenden polnischen Bürgerrechtler Michnik und Lis, ein Bericht über die Situation der Kirche in Polen sowie eine der letzten Predigten des ermordeten Priesters Jerzy Popieluszko. Zum ersten Mal erscheinen tschechisch auch einige Arbeiten von Czeslaw Milosz und Barbara Sadowska.

# 10. Internationale

Kinderbuch-Ausstellung dpa, Duisburg Die 10. Internationale Kinder-Jugendbuchausstellung (IKiBu) wurde in Duisburg eröffnet. In 188 Einzelveranstaltungen mit Filmen, Lesungen und Spielen geht es bis zum Wochenende um das Thema "Kinder und Medien". Zwanzig namhafte deutsche Kinderbuchautoren stehen ihren jungen Lesern Rede und Antwort.

# Literaturpreise an

Artmann und H. Weinrich dpa, Mainz/Mannheim H.C. Artmann ist der Stadtschreiber-Literaturpreis des ZDF und der Stadt Mainz für 1986 zugesprochen worden. Der 64jährige österreichische Schriftsteller wird nach Gabriele Wohmann der zweite Träger dieses Preises, der mit 24 000 Mark dotiert ist. Der Konrad-Duden-Preis für besondere Verdienste um die deutsche Sprache (15 000 Mark) ist Professor Harald Weinrich für seine wissenschaftliche Arbeit an Fragen der deutschen Gegenwartssprache zuerkannt worden. Der Preis wird seit 1960 alle zwei Jahre von der Stadt Mannheim mit Unterstützung des Bibliographischen Instituts/Du-

### den-Verlag vergeben. Plakatwettbewerb:

100 Jahre Automobil

DW. Stuttgart Mehr als 1200 Arbeiten gingen bei dem Plakatwettbewerb "100 Jahre Automobil" ein. Die besten Beispiele sind nun vom 5. bis 21. Dezember im Stuttgarter Motor-Pressehaus (Leuschnerstr. 1) zu sehen. Den Hauptpreis von jeweils 15 000 Mark erhielten der Londoner Alan Fletcher und der Kölner Helmut Gratzfeld zugesprochen. Mit 10 000 Mark wurden André François und Thierry Thompson ausgezeichnet. Der Katalog mit farbigen Abbildungen kostet 10 Mark

## André Hunebelle †

Der französische Filmregisseur André Hunebelle, Schöpfer so beliebter Filme wie "Die drei Musketiere" oder der "Fantomas"-Serie mit Jean Marais und Louis de Funès ist im Alter von 89 Jahren in Nizza gestorben. Hunebelle hinterläßt ein Werk von 38 Filmen. "Er war ein unersetzbarer Freund für mich", sagte Marais, als er von Hunebelles Tode erfuhr. Marais verdankt dem Verstorbenen seine zweite Karriere, nachdem Hunebelle ihn für die Rolle des "Buckligen" engagiert hatte. "Ich bin sicher, daß einige von seinen Filmen in einigen Jahren zu den Klassikern der Filmkunst gehören werden. Erst dann wird man sein großes Talent erkennen", erklärte Marais.

# MUSIK-KALENDER

Bortmund, Städt, Bühnen; Humperdinck: Hänsel und Gretel
 Frankfart, Opernhaus; Wagner: Das Rheingold (ML: Gielen, R: Berghaus, A: Manthey)
 Bielefeld, Stadttheater; Schener

ker: Irrelohe (ML: Roch, R: Dew, A: Pilz) Hannover, Staatsoper; Puccini: Madame Butterfly (ML: Gähres, Darmstadt, Staatstheater: Hindemith: Cardiallac (ML: Wächter, R: Herlischka, A: Barth)

München. Staatstheater am Gärtnerplatz; Grieg/Haupt: Peer Gynt (Ballett, Ch: Pick, A: Villa-

10. Stuttgart, Staatstheater, Schu-bert: Einsame Reise (Ballett, Ch. North)

15. Zärich, Opernhaus; Händel: Giu-lio Cesare (ML: Harnoncourt, R:

Mrdita, B: Hoffer)
Köln. Operahaus; Lortzing: Zar
und Zimmermann (ML: Fischer,
R: Decker, A: Gußmann) Stuttgart, Staatstheater, Ballettabend (Ch: Alleyne/Spoerli/van

21. Graz, Opernhaus; Mozart: Die Hochzeit des Figaro (ML: Bareza, R: Kirst)

Berlin, Deutsche Oper; Lortzing:

Zar und Zimmermann (ML:

Prick, R: Bauernfeind, A: Rupp-

Wien, Staatsoper; Korngold: Die tote Stadt (ML: Hollreiser, R: Friedrich, B: Reinhardt) Mannheim, Nationaltheater: Lortzing: Undine (ML: Runnicles, R: Quetes)
Essen, Opernhaus; Puccini: Tosca

(ML: Ajmone-Marsan, R: Deflo, A: Tommasi) Närnberg, Opernhaus; Verdi: Die Macht des Schicksals (ML: Gier-

Bonn, Bühnen der Stadt; Donizetti: Der Liebestrank (ML: Varviso, R; del Monaco, A: Scott)

KLÄRE WARNECKE

sten her nähern

raturen in Grad Celsius und Wetter vom Donnerstag, 12 Uhr (MEZ):

| Deutschland:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lübeck<br>Mannbelm                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | be                                      | Faro<br>Florenz                                                                                                                                                                                                        | 14<br>10                                   | he<br>he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ostende<br>Palermo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 bw                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Berlin 0 S Bielefeld 2 bw Brauchage 3 S Brauchage 3 S Dortmund 0 bw Dresden -2 S Dússeldorf 1 bw Essen 0 bw Essen 0 bd Frankhur/M. 1 he Freiburg 2 bd Garmisch 0 bw Greifswald 1 bd Hamburg 0 S Hammver 2 bw Kahler Asten 4 S Kassel 1 bw Kempten -2 S Kiel 0 S Kiel 0 S Kiel 5 bw Konstanz 1 S List/Sylt -1 S | Minchen<br>Minster<br>Norderney<br>Nürnberg<br>Oberstdorf<br>Passau<br>Saarbrücken<br>Stuttgart<br>Trier | 0 1 b b 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 b b 1 | SSWSS WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW W | Genf Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Kamo Kagenhurt Korstanza Kopenhagen Koriu Las Palmas Leningrad Lissabon Locarno London Los Angeles Luxemburg Madrid Malaga Malborta Moden Neapel New York Nizza Oslo | -1-28-128-12-2682-10-6-43-15-213-60-411-5- | S S ABWARD ON A REAL PROPERTY OF THE PROPERTY | Paris Pelning Pelning Pelning Pelning Prag Ehodos Rom Stagapur Split Skockholm Straffburg Tel Aviv Tokio Tunis Venedig Warschall Wien Zürich bid-bedecki, be- Graupet Ge- Graupet Ge- Graupet Ge- Graupet Ge- Graupet Ge- Standardauer, S Schnechhart, S S Schnechhart, S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | jestitus, he<br>Rollens, Ne<br>; As - Repro-<br>letmental o<br>lo o Sortitus |

# Sogar Friseure gelten als potentielle Gefahr

Angst vor Aids verändert Lebensgewohnheiten in den USA

ERNST HAUBROCK, New York auf solche Szenen hingewiesen wurde. Gleichzeitig wurden die Ver-Mehr als zehn Jahre herrschte im bandsmitglieder informiert, daß Be-"Chez Pascal" Hochbetrieb. Das franrührungen dieser Art mit Angehörizösische Feinschmecker-Restaurant gen von "high risk groups" (hochge-fährdete Gruppen) gesundheitsgeim ländlichen Pennsylvania konnte auf seine Stammgäste zählen. Doch fährdend sind. dann verbreitete sich das Gerücht, Die US-Streitkräfte haben inzwider Chefkoch sei homosexuell. Kurz darauf war er angeblich schon an schen nicht nur für ihre Rekruten, sondern für alle 2,1 Millionen Männer Aids erkrankt. Bei Pascal blieben die und Frauen des Heeres, der Luftwaf-Tische leer. Nach einem Monat gab fe, Marine und Marine-Infanterie der Besitzer auf und verkaufte. Der Aids-Tests angeordnet. Kommunale neue Eigentümer ließ gründlich reno-Behörden fordern sie für mehrere Bevieren, änderte den Namen und gab rufszweige. Kranken- und Lebensverper Anzeige bekannt, daß er neues sicherungen erwägen Tests bei Ab-Personal eingestellt habe. Es half ihm

nichts. Ein paar Wochen später war

auch er ein Opfer der Seuchenangst

Art gehören in den USA inzwischen

zum Alltag. Während das Thema Aids bis vor Jahresfrist in den Medien

noch sparsam behandelt wurde, ist

die Berichterstattung seit der Selbst-

enthüllung des Schauspielers Rock

Hudson, er leide an der Krankheit,

und seinem kurz darauffolgenden

Tod zur Lawine angewachsen. Jeden

Tag - das ergab jetzt eine Analyse -werden von den Nachrichtenagentu-

ren durchschnittlich 30 Meldungen

mit Bezug zu Aids verbreitet. Inner-

halb weniger Wochen kamen ein Dut-

zend Bücher auf den Markt, nahmen

sich Hörfunk- und Fernsehsender des

Themas an und wurden am New Yor-

ker Broadway drei Bühnenstücke da-

zu produziert. Gleichzeitig nimmt die

Angst in der Bevölkerung hysterische Formen an, verändert sie Lebensge-

wohnheiten und soziale Verhaltens-

weisen und läßt Intoleranz gegenüber

einer anders veranlagten Minderheit

wieder zum Vorschein kommen, die

seit mindestens einem Jahrzehnt

Schauspieler-Verband

warnt vor "deep kisses"

In Damen-Friseursalons des gan-

zen Landes verlangen Kundinnen

nach weiblicher Bedienung, weil

männliche Vertreter des Gewerbes

als Homosexuelle und damit nun in

der Volksmeinung als potentielle

Aids-Träger gelten. Feuerwehrleute

und Ambulanz-Mannschaften wei-

gern sich, ohne Spezialmasken Wie-

derbelebungsversuche durch Mund-

zu-Mund-Beatmung zu machen. Krankenhäuser verweigern die Auf-

nahme von Aids-Patienten, Gefäng-

nispersonal tritt wegen erkrankter

In Hollywood setzten die beiden

größten Berufsverbände für Schau-

spieler durch, daß ihre Mitglieder

deep kisses". Küsse, bei denen nicht

nur die Lippen in Kontakt kommen,

verweigern dürfen, wenn nicht zuvor

Lage: Kalte Meeresluft gelangt vor-

übergehend unter schwachen Hoch

druckeinfluß, bevor sich zum Sams

tag atlantische Tiefausläufer von We

Vorhersage für Freitag: Nach Auflö-

sung von Frühnebel wolkig, gebiets-

weise auch heiter und nur noch ver-

Häftlinge in den Streik.

überwunden schien.

geworden und machte Pleite.

Ressentiments für den Bedrückende Geschichten dieser Stimmenfang genutzt

schluß des Vertrages.

In mehreren Städten ließen Eltern ihre Kinder nicht zum Unterricht gehen, als sie erfuhren, daß einzelne Schüler an Aids litten. Da halfen auch die verzweifelten Aufklärungsbeteuerungen von Schulbehörden nicht mehr, daß Ansteckungsgefahr auf dem Schulgelände so gut wie ausge-schlossen ist. Trotz inzwischen angelaufener Informationskampagnen, bei denen betont wird, daß die Krankheit nur dann ausbrechen kann, wenn der Erreger in das Blut gelangt, glauben laut einer Umfrage 50 Prozent der erwachsenen Amerikaner, daß Aids durch oberflächlichen Kontakt mit einem Kranken oder dessen Atem übertragen werden kann.

Lokalpolitiker in Ballungszentren von Homosexuellen wie New York, Los Angeles und San Francisco müssen mit ihren Stellungnahmen und Entscheidungen auf die große Wählergruppe Rücksicht nehmen. So konnte sich der New Yorker Bürgermeister Edward Koch bisher nur zögernd dazu durchringen, zwei be-rüchtigte Homosexuellen-Lokale zu schließen und auf andere Etablissements dieser Art "Sex-Inspektoren" (so nennt sie der Volksmund) anzusetzen. Um den damit ausgelösten Aufruhr in der Homosexuellen-Szene zu beschwichtigen, wurde zu Beginn dieser Woche denn auch "Plato's Retreat", ein weit über die Stadt bekannter heterosexueller "Club für freie Liebe", dichtgemacht.

Andere Politiker versuchen, immer offener werdende Ressentiments für den Stimmenfang zu nutzen. Der Ruf nach Zwangsquarantäne für Aids-Verdächtige wird laut. Louis Welch. Bewerber um das Bürgermeisteramt von Houston (Texas), wo die Krankheit ein Hauptwahlkampfthema war, sagte, als er glaubte, das Mikrofon sei abgestellt: "Ich habe für Aids eine einfache Lösung: alle Schwulen an die Wand stellen." Welch verlor die

nachts zwischen minus 2 und minus

Weitere Aussichten: Auch in der

Osthälfte durchgreifende Milderung

und Übergang der Niederschläge

Sonnenaufgang am Samstag: 8.03 Uhr\*, Untergang: 16.18 Uhr, Mond-aufgang: 18.04 Uhr, Untergang: 11.12

Uhr (\* in MEZ, zentraler Ort Kassel).

von Schnee in Regen.

7 Grad.

WETTER: Zwischenhocheinfluß aufkommender Niederschlag, der in wollen. An dritter Stelle stehen die Regen übergeht. Temperaturen

# Benzingutscheine ab 1. 1. ungültig

Die italienische Regierung hat ver-

säumt, daß Benzingutscheingesetz rechtzeitig zu verlängern. Ab 1. 1. 1986 wird es daher keine Benzingutscheine in Italien geben. Ein Gesetz zur Wiedereinführung der Benzingutscheine wird voraussichtlich erst am 1.5. 1986 in Kraft treten.

Ungültige Gutscheine erstattet der ADAC bis zum 30. 4. 1986. Später nimmt sie nur noch - allerdings mit längeren Bearbeitungszeiten - der Italienische Automobilclub (ACI) entgegen, wenn das Kaufdatum höchstens zwei Jahre zurückliegt.

In den meisten deutschen Winter-

sportgebieten ist trotz der Schneefal-

le der letzten Tage Skifahren nur teil-

weise möglich, melden ADAC und Deutscher Ski-Verband (DSV) im

Wintersportbericht vom 28. Novem-

ber. Die Schneehöhen erreichen 15

bis 30 Zentimeter; die Loipen sind

noch nicht überall gespurt. In Öster-

reichs Tallagen werden maximal 20

Zentimeter, in Hochlagen 40 bis 50

Zentimeter Schnee gemessen. Ostti-

rol und Kärnten melden allerdings im

Tal 30 bis 50 Zentimeter, in den Hoch-

lagen 40 bis 60 Zentimeter Schnee. In

der Schweiz ist Wintersport nur auf

den Gletschern möglich. Auch in den

italienischen Alpen kann man nur in

hochgelegenen Regionen skilaufen.

Die genannten Lifte sind in Betrieb.

Deutschland: ALPEN - Zugspitze:

Lifte auf dem Platt; Bad Tölz-Blom-

berg: zwei Lifte nur am Wochenende;

Lenggries: Lift am Jauden- und Strei-

delhang; Bergen-Hochfelln: zwei Lif-

te nur am Wochenende; Kalten-

OBERPFÄLZER WALD - Altglas-

hütte: zwei Lifte ganze Woche; Wald-

BAYERISCHER WALD - Furth: ein

Lift nur am Wochenende: Waldkir-

brunn-Klais: 10 Kilometer Loipe.

münchen: ein Lift ganze Woche.

# Steuerbereinigungsgesetz 1986, Reparaturkosten gestiegen

dpa, Stuttgart

Unfallreparaturen an Personenwagen haben im vergangenen Jahr durchschnittlich 4611 Mark gekostet. Sie liegen damit 1 9 Prozent höher als 1983. Dies ermittelte der Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (DEKRA) durch die Auswertung von rund 260 000 Schadensgutachten.

Gestiegen sind vor allem die Lohn-kosten (2,5 Prozent) und die Preise für Lackierungen (9,6 Prozent). Um 2,8 Prozent günstiger gestalteten sich dagegen die Kaskoschäden, da immer mehr Autofahrer die Reparatur

# "DDR"-Chronik über Erdbeben

schen Wohnsitzes.

Sämtliche Daten über Erdbeben dieses Jahrtausends, die sich auf dem heutigen Gebiet der "DDR" ereignet haben, sind von Seismologen in einem Computerarchiv zusammengestellt worden. 5200 einzelne Beben wurden für diesen Zeitraum registriert. Als Gründe für die Untersuchung werden zunehmende Verstädterung und industrielle Ballung sowie die Errichtung von Großanlagen mit hohem Sicherheitsrisiko genannt. In der "DDR" war zuletzt im März 1985 bei Borna südwestlich von Leipzig ein Beben wahrgenommen worden.

dpa, Berlin

Gleichzeitig mit einem Rechen-schaftsbericht für 1984/85 hat das "Komitee Cap Anamur" gestern Hintergrunde eines neuen Projekts bekanntgegeben. Nach den Worten des Vorsitzenden Rupert Neudeck soll künftig verstärkt jenen sechs bis sieben Millionen Menschen im Norden Athiopiens geholfen werden, die von der Zentralregierung als Gegner betrachtet und aus diesem Grund nicht versorgt werden. Die Lage der dortigen Bevölkerung sei durch die Dürrekatastrophe der letzten 24 Monate noch erheblich verschäft worden.

# Atlantis-Flug verläuft wie im Lehrbuch

dps, Cape Canaveral Der Flug der amerikanischen Raumfähre "Atlantis" verläuft auch weiterhin planmäßig. Der zweite, australische, Kommunikationssate &:
"Aussat II" wurde gestern pünktlich im All ausgesetzt. Ein weiterer, dies-mal amerikanischer Satellit, wird folgen. Gestern abend feierten die sieben Astronauten an Bord der Raumfähre rund 350 Kilometer über der Erde den amerikanischen Festias "Thanksgiving". Da sie sich nicht mehr aus Tuben ernähren müssen stand ein ausgewachsenes Festessen mit Putenbrust auf dem Speisezette! Heute und am Sonntag werden zwe: Astronauten jeweils sechs Stunden lang in der offenen Ladebucht der Fähre Konstruktionen für den in den 90er Jahren geplanten Bau einer b mannten Raumstation testen (WELT

### Überlebende entdeckt

dpa, Bogeta Zwei Wochen nach dem Vulkanausbruch in Kolumbien, bei dem rund 23 000 Menschen ums Leben kamen, wurde jetzt noch rund 400 Überlebende entdeckt. Ein Hubschrauberpilot sichtete sie auf einer Insel am Finß Lagunillas, der bei dem Vulkan-ausbruch über seine Ufer getreten war und mehrere Bergtäler überflutet hatte. Die Insel soll nur zehn Flugminuten von der Stadt Armero entfere! liegen, die bei dem Vulkanausbruck fast völlig zerstört worden war.

### Bedingtes Pfändungsrecht dpa, Frankfurt

Zwangsvollstreckungen können gegen Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft nicht im selben Ausmaß durchgesetzt werden wie gegen Ehepartner. Das entschied das Landgericht Frankfurt in einem ge-stern veröffentlichten Urteil (Az.: 29 T 259/84). Die Pfändbarkeit des Partnereigentums in nicht ehelichen Le ? bensgemeinschaften würde dazu führen, "daß diese einen vom Gesetz nur Ehegatten auferlegten Nachteil hinzunehmen hätten, ohne auch in den Genuß der mit der Eheschließung verbundenen Vorteile zu kommenheißt es in dem Urteil.

### Rekordpreise für Trüffel

Die erste Trüffel-Ernte dieses Jahres erzielte Rekordpreise. Mit fast 920 Mark pro Kilogramm machen die Knollen ihrem Namen "Schwarze Diamanten" alle Ehre. Das Ergebnis liegt um 330 Mark über dem des letzten Jahres. Weil der Herbst trocken war, gab es in diesem Jahr wenige z

### Münzfreier Notruf entfällt dpa, Oberhausen

Die Stadt Oberhausen wird 57 münzfreie Notrufmelder aus öffentlichen Telefonzellen entfernen, weil sie ständig Fehlalarme auslösten und viel Geld kosteten. Zwischen 1979 und 1983 kamen der Notruf für rund 85 000 Einsätze nur etwa 120 Mal aus einem der Gratis-Melder, berichtete das städtische Presseamt.

# **Eine Million vor Gericht**

AP, Wiesbaden Rund eine Million Bürger der Bundesrepublik Deutschland standen im vergangenen Jahr wegen Verbrechen und Vergeben vor dem Strafrichter. 753 000 wurden zu einer Freiheits-,\$ Geld- oder Jugendstrafe verurteilt, teilte das Statistische Bundesamt gestern mit. Die Zahl der Verurteilten je 100 000 strafmundige Einwohner betrug 1436. Im Jahr 1983 lag diese sogenannte Verurteiltenziffer bei 1499 und 1973 bei 1434.

Frau mauste Handtaschen", meldete dpa gestern aus Bayrischzell

# beendet ihren Einsatz

ELKE EVERT, Großbottwar Norbert Pöhlke, der sechsfache Mörder und brutale Hammerräuber, ist tot. Damit ist die elfmonatige Arbeit der "Sonderkommission Hammer beendet. Bis heute arbeitet die auf jetzi 20 Mann reduzierte Soko unter ihrem Chef Gerd Bornschein noch. Sie klärt einige Ungereimthei-ten, erledigt einen Berg von Verwaltungsarbeiten und will die Ermittlungen um die spektakulären Parkplatzmorde "rund" machen.

Die Parkplatzmorde und Hammer-Überfälle sind geklärt – es gibt keinen Grund mehr, der den Fortbestand dieser zweitgrößten Sonderkommission seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland rechtfertigen wurde. Trotzdem werden viele Details ungeklärt bleiben. Zum Beispiel die für die Öffentlichkeit wohl brennendste Frage, wie der Parkplatzmörder seine Opfer dazu gebracht hat, statt ihres eigentlichen Fahrtziels einen einsamen Waldparkplatz anzusteuern.

Die Fahndung nach dem Parkplatzmörder entpuppt sich mehr und

mehr als Millionending: Immerhin kostet allein die Monatsmiete im einstigen Waldhotel "Forsthof", das den Leuten von der "Sonderkommission Hammer seit Anfang September als Hauptquartier und Einsatzzentrale diente und das in Kürze im wahrsten Sinne des Wortes "unter den Hammer\* des Zwangsversteigerers kommen wird, gut 7000 Mark. Nach vor-sichtigen Schätzungen bewegen sich die Fahndungskosten nunmehr auf die zwei Millionen Mark zu.

Mehr als 4100 Spuren mußte nachgegangen werden. Im Bietigheimer Stadtteil Buch lief eine gezielte Befragungsaktion aller 4000 Wohnungsinhaber. Die manchmal bis zu 90 Soko-Beamten haben immerhin 50 000 Überstunden geleistet. Davon allein seit dem 22. Juli 1985, als Wilfried Schneider als drittes Opfer erschossen wurde, 35 000.

Geld gibt es dafür nicht - alle Überstunden müssen abgefeiert werden. Und das heißt, daß so mancher Hammer-Jäger sage und schreibe ein halbes Jahr Urlaub auf seinem Konto gutgeschrieben hat



# Ins "Paradies" der Steuer wegen?

Briten (knapp 1000), gefolgt von Holländern und Belgiern mit jeweils der Abwanderung des mehr als 800 Personen. Weit abgedeutschen Tennis-Stars Boschlagen mit etwa 350 Seelen folgen Lris Becker ist es wieder ins die Kolonien der Schweizer und der Gerede gekommen - das Steuerpara-Deutschen. Das Märchen von massidies Monaco. Was hat es damit wirk-lich auf sich? Bekannt ist, daß man ver deutscher Steuerflucht nach Monaco, das soeben wieder einen SPDim Zwergstaat der Familie Grimaldi Abgeordneten im Deutschen Bundes-(27 063 Einwohner nach der Volkstag veranlaßte, ein restriktives Steuzählung von 1984) keine Einkommenerkontrollgesetz zu fordern wird steuer zu zahlen braucht. Das kleine durch die Statistik nicht gedeckt. Land am Mittelmeer lebt gut damit und begnügt sich mit den Einkünf-Was die Sache so aufregend ver-dächtig macht, ist der Öffentlichten, die ihm das staatliche Monopol bei Tabak, Briefmarken, Telefon, Spielbank und beim Radiosender

(1984: 265 000 Besucher) einbringen. Auch wenn die Konkurrenz der benachbarten Casinos an der französischen Côte d'Azur die historische Haupteinnahme der "Société des Bains de Mer" allmählich versiegen ließ - nirgendwo lebt man so vergnügt, sorglos und sicher wie im Fürstentum Monaco. So kommt es, daß von den knapp 30 000 Monegassen nur 4500 den Status eines "Subjekts" anderen sind Fremde, deshalb aber noch lange nicht potentielle Steuer-

Monte Carlo sowie der Tourismus

flüchtlinge. An der Spitze des Kontingents stehen die Einwanderer aus den Nachbarländern Frankreich (12 000) und Italien (5000). Darunter sind viele Arbeiter, Handwerker und kleine Kaufleute, die im Fürstentum arbeiten, abends wieder nach Hause fahren und gewiß kein Geld "verstecken"

der Bundesrepublik, aber ohne Wohnsitz hier) 15 Prozent der Einnahmen beim Finanzamt abliefern. Zur Zeit gibt es allerdings noch ein Schlupfloch. Voraussetzung für die Steuerpflicht ist eine Betriebsstätte im Inland. Wer als Angestellter Gagen kassiert, konnte

also sogar die 15 Prozent vermei-

den. Damit ist jetzt Schluß. Das

Wenn Großverdiener ihren Wohnsitz von der Bundesre-

publik ins Ausland verlegen, kön-

nen sie zwar ihre Steuerbelastung

mindern, sich jedoch nicht völlig

dem Zugriff des deutschen Fiskus

entziehen. Nach Paragraph 50 a

Einkommensteuergesetz (EStG)

müssen beschränkt Steuerpflichti-

Schlupfloch wird gestopft das in Kürze verabschiedet wird, sieht in Artikel 7 die Aufhebung dieser Bestimmung vor. Ab 1986 ist damit die 15prozentige Besteue-

keitswert, der einigen Steuerflüchti-

gen anhängt. Da sind die Sportkano-

nen wie Boris Becker, die sich von

ihren Managern, nicht ganz uneigen-nützig, goldene Brücken ins Reich

Die Helden der Rennpisten haben

es ihren Kollegen vorgemacht: Jody

Scheckter, Ronni Peterson, Clay Re-

gazzoni oder Nelson Piquet haben ih-

re Renngewinne in Monaco gehortet,

ehe andere Spitzensportler wie die

schwedischen Asse Björn Borg (Ten-

nis) und Ingemar Stenmark (Ski) es

der Grimaldis bauen lassen.

Einnahmen, die etwa ein Tensind mit dem Wohnsitzwechsel publik selbst anfallenden Einnahert. Auch wenn Werbungskosten in diesem Fall nicht steuermindernd berücksichtigt werden (wie bei vollständiger Veranlagung), dürfte

bällen, um vielleicht ein wenig sein Gewissen zu entlasten. Es sind wohl rung nicht mehr zu umgehen. mehr klimatische Gründe, die diese Art Bürger zur Wahl dieses Liegeplat-

nis-Champion bei Spielen außerhalb der Bundesrepublik erzielt, entzogen. Nur die in der Bundesremen werden mit 15 Prozent besteudie gesamte Steuerbelastung wesentlich bescheidener ausfallen als

bei Aufrechterhaltung des deut-

### zes bewegten. Und: Monte Carlo gilt als die sicherste Stadt der Welt. Man braucht nicht um seinen Schmuck zu fürchten, wenn man abends vom Theater oder Souper über die Straße

ins Appartementhaus wechselt. Es gibt keine Entführung und keinen Überfall Das Geheimnis dieses Erfolges: eine überall anwesende, gleichwohl un-sichtbare Polizei. Offiziell gibt es im

"Cap Anamur"

schen alle wieder abgezogen oder hat-

ten ein verfrühtes Rendezvous mit

Sehr viel diskreter lassen andere

Kategorien von Steuerbürgern ihren

Lebensabend von der mediterranen

Sonne bescheinen. Ehemalige Diplo-

maten, Vertreter des europäischen Hochadels, Geschäftsleute, die ihre

Anteile veräußert und sich zurückge-

zogen haben, in letzter Zeit viele Li-

banesen, die dem Inferno Beiruts ent-

flohen sind, lassen sich in den luxu-

riösen Hochbauten nieder, welche ita-lienische und französische Architek-

ten entlang der "neuen Meeresfront"

zwischen dem Grimaldi-Felsen und

der italienischen Grenze errichtet ha-

Man trifft sich auf Wohltätigkeits-

dem Tod.

### Fürstentum nur 350 Polizisten. Die "Dunkelziffer" soll dreimal höher liegen. Das wäre dann ein Gesetzeshüter auf 27 Einwohner.

# hilft Äthiopien

ZU GUTER LETZT ,Wilderer hamsterte Geweihe

dem Neuteilersatz vorziehen. WINTERSPORTBERICHT chen: drei Lifte nur am Wochenende; Ambruck: zwei Lifte nur am Wochenende; Lohberg: 10 Kilometer Loipe; Lam: 20 Kilometer Loipe.

> FRANKENWALD - Bad Steben: ein Lift ganze Woche; Schwarzenbach: ein Lift ganze Woche: Tettau: ein Lift ganze Woche.

> EIFEL - Hellenthal: zwei Lifte. Österreich: KÄRNTEN - Bad Klein-

> kirchheim: alle Lifte täglich; Heiligenblut: alle Lifte täglich; Karnische Skiregion: alle Lifte von morgen an; Katschberghöhe: alle Lifte von morgen an; Mallnitz: Lifte nur am Wochenende: Turracher Höhe: Lifte nur am Wochenende.

> SALZBURG-Sportgastein: zwei Lifte täglich; Bad Hofgastein: Seilbahnen und vier Lifte täglich; Badgastein: zwei Lifte und zwei Seilbahnen täglich; Kitzsteinhorn: alle Lifte; Obertauern: einige Lifte von morgen an täglich; Saalbach-Hinterglemm: einige Lifte von morgen an täglich; Zell am See: Sonnalmbahn von morgen an täglich.

> STEIERMARK - Aflenz: alle Lifte täglich; Dachsteingletscher: zwei Lifte; Schladming: zwei Lifte.

TIROL - Hintertuxer Gletscher: sie-

# ben Lifte; Pitztaler Gletscher: alle Lifte; Ischgl: einige Lifte täglich; Kau-

nertaler Gletscher: alle Lifte; Obergurgi/Hochgurgi: acht Lifte; Retten-bachferner/Tiefenbachferner: acht Lifte; St. Anton/Arlberg: einige Lifte von morgen an täglich; Stubaier Glet-scher: drei Gondelbahnen und sieben Lifte; Lienz/Osttirol: einige Lifte tag-

> von morgen an täglich. VORARLBERG - Bödele: zwei Lifte täglich; Brand: Lifte nur am Wochenende; Lech/Ariberg: einige Lifte tag-

> lich; St. Jakob/Osttirol: einige Lifte

Schweiz: Gstaad: zwei Lifte auf dem Gletscher; Saas Fee: Standseilhahn Metro Alpin" und Felskinn-Bahn St. Moritz: Corvatsch drei Schlepplifte, Diavolezza alle Lifte täglich

Italien: BELLUNO - Passo Campolongo: von morgen an zwei Lifte; Mar-molada: Seilbahn nicht; Passo Padon: alle Anlagen täglich; Nevegal: von morgen an alle Anlagen.

SÜDTIROL - Bruneck/Kronplatz ein Lift täglich; Ladurns: zwei Lifte täglich; Sulden/Madritschroch: Seilbahn und zwei Schleppliste nur bis zum 2. Dezember, Langen- und Kanzelsessellifte täglich; Schnalstaler

# Sonderkommission Hammer

Fahndung nach Parkplatzmörder verschlang Millionen

# REISE WELTmit Auto · Hobby · Sport · Spiel



Zwischen Weihnachten Die neun und Ostern
Schneespaß
mit Garantie
seite V

Frankreich:

Schach mit Großmeister Pachmann, Rätsel und Denkspiele

Besuch in der Angebote alten Heimat: zum Fest: Ausflug in die Jugendzeit

Luxuriös oder rustikal

Seite II



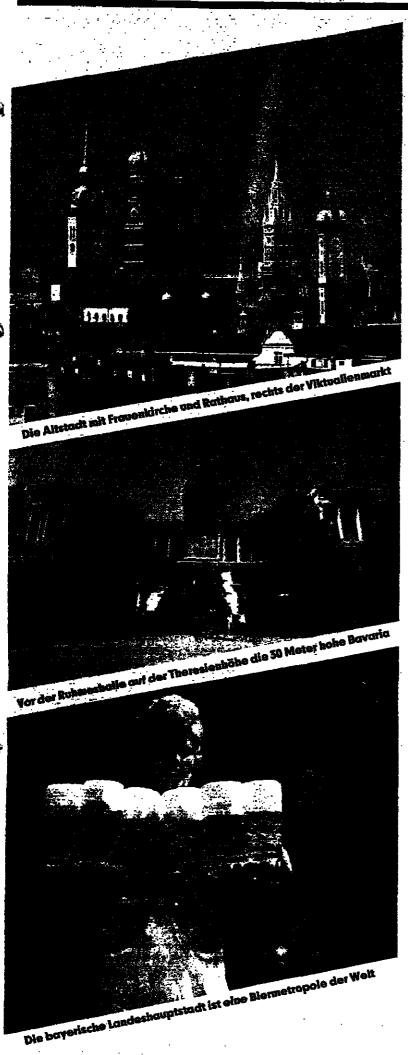

 $r_{i,k} \leftarrow \underline{r}$ 

... 🗲

. . . -

. 1..\*

- C

.

-15

. . . . . . .



# Münchens Charme ist voll liebenswerter Widersprüche

Ter München so anziehend findet, daß er das Millionendorf gegen keinen anderen Flecken dieser Erde tauschen möchte, hat dafür mancherlei Gründe. Einige davon tauchen schon in den berühmt gewordenen Worten der bekanntesten München-Bewunderer von Thomas Mann bis Eugen Roth auf. Für unsere Liebeserklärung an diese Stadt aber wollen wir versuchen, eigene Erkenntnis-Pfade zu ge-

Um das Hofbräuhaus können wir dabei einen Bogen machen, es genügt zu wissen, daß Kurfürst Wilhelm V. dies 1589 als "aigen Preuhaus" errichten ließ und damit von den lästigen und teuren Bierexporten aus dem Hannoveranischen unabhängig wurde. Denn das bringt uns auf eine Spur, die näher hinführt zu dem Geheimnis, der als Münchner Charme umschrieben wird: auf die Spur der liebenswerten Widersprüche dieser Stadt.

Sie ist die Biermetropole der Erde mit einem zweiwöchigen Nationalbesäufnis Ende September, das deshalb Oktoberfest genannt wird. Doch das Bier war und ist keineswegs das Getränk der Münchner, weshalb ein halbes Jahrhundert vor der Geburtsstunde des Hoforäuhauses der bayerische Geschichtsschreiber Avenarius klagte: "Der gemeine Mann sitzt Tag und Nacht beim Wein, schreit, singt, tanzt, kartet, spielt."

Und noch heute wird in keiner anderen deutschen Stadt mehr Rebsaft

getrunken als in München. Wie wär's also mit einem Glasl Wein? Beim Schuster im Souterrain der Sparkassenstraße neben dem Alten Rathaus, oder im renovierten Weinhaus Neu-ner, wo die Qualität der Speisen denen der Getränke nicht nachsteht, oder unter den mittelalterlichen Gewölben im Weinstadl, dem ältesten Haus der Stadt (das älteste Wirtshaus liegt zehn Gehminuten entfernt in der Hotterstraße, heißt "Hundskugel" und soll früher die Henkersmahlzeit serviert haben, ehe der Scharfrichter auf dem Marienplatz in Aktion treten

Am liebsten aber lasse ich mir den trockenen Pfälzer in der Residenz einschenken. Nein, nicht den bei Staatsempfängen, der ist erstens stets ein Frankenwein und zweitens längst nicht mehr so herb, wie der Name verspricht, sondern in den Sälen der "Pfälzer Weinprobierstuben", eine Art Hofbräuhaus auf Weinbasis: Tagsüber wärmen die Pensionäre die Platze vor für die Ministerialen, die dank flexibler Arbeitszeit frühzeitig aus den umliegenden Regierungsgebäuden zum Dämmerschoppen eilen, abends hängt am Kleiderhaken der Anorak einträchtig neben dem Zobeljäckchen, und nach der Oper hält auch schon einmal ein Baron, der aus welchen Gründen auch immer die Loden-Society vom Franziskaner meidet, hof zwischen Maikammerer Schnepfenflug und würzigem Schwartemagen.

dem fallen unweigerlich die Gourmettempel "Tantris" und "Aubergine" ein. Am besten läßt man sich dort von einer dicken Brieftasche aushalten. Aber auch ohne fettes Spesenkonto muß der Magen nicht knurren. Die Küchen rund um die Frauentürme sind auch nicht zu verachten. Ob chinesisch oder indonesisch, ob russisch, griechisch oder vegetarisch, jeder Geschmack findet seinen Kochtopf - wobei über Münchens Profi-Herden die Sterne, Kochlöffel und Kochmützen in einer Vielzahl niederprasseln, daß sich Köche anderer Städte neidisch die Finger zuzeln.

Weltmännisch war in den letzten Münchner, sie stocherten mit Stäbchen im Essen oder bestellten Vongole, wenn sie beim Italiener Muschein wünschten. Erfreulicherweise hat sich das heimische Publikum inzwischen aber auch auf das Naheliegende besonnen, das, richtig bereitet, zum Besten zählt. Der "Straubinger Hof\* hinterm Viktualienmarkt war der Wegbereiter der neuen bayerischen Küche, in der Kartoffelknödel nicht von Plaste und Elaste abstammen und die biergetränkte Kruste vom Spanferkel zur "New Wave" des guten Geschmacks gehört. Erfreulicherweise hält das immer überfüllte Lokal schon seit längerem die Qualität beachtlich hoch und die Preise erstaunlich niedrig.

Soll ich jetzt vielleicht noch erzäh-Wer an Essen und Trinken denkt, len, wie würzig die Würstel im noblen Bratwurst-Glöckl schmecken, wie die Weißwurst im urigen Bratwurst-Herzl mit dem langen Ofenrohr und wie die Ausgezogenen vom Café Frischhut, auch als frühmorgendliche Warmestube der Marktfrauen bekannt? Soll ich berichten vom Vergnügen, den Bummel über den Viktualienmarkt zu unterbrechen und am Stand frische Austern mit einem Chablis aus dem Plastikbecher hinunterzuspülen? Oder..., aber lassen wir das, Liebe, heißt es, geht durch den Magen, aber zuviel davon kann sich auch auf denselbigen schlagen. Und die Liebe zu München ist sehr wohl auch ein Gaumenkitzel, aber dennoch viel

München ist ein Zustand, der die Schwerkraft der Realität aufhebt, der Unsinnigem Sinn gibt, der in der Schwerelosigkeit eines Glücksgefühls sicheren Boden unter sich glaubt. München habe die meisten Grünflächen unter den deutschen Städten, schätzte bei der Umfrage einer Hamburger Werbeagentur die Mehrzahl der Deutschen. Hier gaukeln der Englische Garten, der Nymphenburger Schloßpark und der neue Park der Internationalen Gartenausstellung Eindrücke vor, die falsch sind: Für jeden Münchner gibt's nur 43 Quadratmeter Grün, für jeden Hamburger aber 61.

Aber was sollen Zahlen, wo Gefühle sprechen? "München", sagte einmal Sigi Sommer, der Spaziergänger, der noch immer allabendlich am Kachelofen vom "Klösterl" sitzt und mit

schönen Frauen plaudert, "München ist vielleicht nicht die schönste Stadt Deutschlands, aber gewiß die schönste Stadt der Welt."

Wer diese Logik bezweifelt, wird nie die innige Liebe zu München verspüren die der Liebhaber braucht, um die gar nicht wenigen Runzeln an der Geliebten zu übersehen. Und wer versucht, sich München mit kühlem Verstand zu nähern, dem wird der Genius eines Karl Valentin für immer verborgen bleiben.

Weil aber München so stolz ist auf diesen spindeldürren Querdenker und seinen Humor sich zu eigen macht, möchte ich zum Schluß noch eine Geschichte erzählen, die so schön ist und eigentlich nur in München beinahe hätte geschehen können: Der Valentin hat einmal in einem Haus in der Sendlinger Straße gewohnt, einem Haus, in dem eine Stiege hinaufging, was Valentin zu der Überlegung veranlaßte, die Stiege ginge ja auch wieder runter, was aber genau betrachtet auch nicht stimme, denn die Stiege ginge weder rauf noch runter, sondern wir tun es. Sei's, wie es sei, droben in seinem Wohnzimmer jedenfalls, da ist ihm einmal der Fisch aus dem Aquarium gehüpft. hat gar jämmerlich am Boden geschnalzt und den Valentin gerührt, weshalb dieser beschloß, das Tier von seinen Qualen zu befreien. "Ich nehm den Fisch", dachte er sich, "trag ihn in die Isar und tu ihn ertränken."

PETER SCHMALZ











Urlaubscase in ruhiger, freier Lage am Skistadion, große Liegewiese, beheiztes Freibad. Geműtliche Aufenthaltsraume, schöne gepf entnattsraume, schöne gepflegte geräumige Zimmer, alle mit Bed/ Dusche + WC, Telefon, Reichhalti-Frühstücksbülett, bendkarte. 0/F p. P.: EZ DM 54.- bis 68,-, DZ DM 52.- bis 65,-.

Wer Str. 22, 0 88 21 / 5 10 89



Hotel Wittelsbach, Garmisch-Partenkirchen Ein Hotel für den anspruchsvollen Gast. 1. Kategorie. 100 Betten. Nähe Kurpark (200 m). Komfortable Zimmar. alle mit Privatbad oder -dusche. die meisten in ruhiger. sonniger Südlage mit Ausblick auf Zugspitze und Wetterstein. Hallenbad (28-297, Sauna, Tiefgarage, Wochennerungements 1. Nachte, Halbension pro Person: z. B. Zwischensaison 4, 1, -1, 2, and 15, 3-12, 4. Doppel-Dusche DM 475., Doppel-Bad DM 545-580., z. B. Hochsaison 1, 2-15, 3, Doppel-Bad DM 545-580., z. B. Hochsaison 1, 2-15, 3, Doppel-Bad DM 580., Weihnachten Neujahr Halbpension ab DM 113., pro Person (inkl. Festlichkeiten). Postfach 14 62, 8100 Garmisch-Partenkirchen. Telefon 0 88 21 / 5 30 96, Telex 59 668.



Partenkirchner Hof Bes. Famille Reindl Telefon (08821) 58025, Telex 592412 8100 Garmisch-Partenkirchen 1 Buchen Sie Baren Winterwiamb in den Alpen, da ist es am schönsten! ZI. mit Frst. DM 60,- bis 100,-, HP DM 85,- bis 105,- p. P. Eine weiße Wo.: Zi. m. Bad, HP u. viele Sportanen DM 644,— m. Superskipaß DM 824,—. Hallenbad, Sauna, Massagen, 2 Bars, Garage, Bridge-Club. Berühmte Käche im Reindl Grill.— Verlangen Sie unsere Unterlagen.

In allen Preisen ist die Hin- und Rückreise ab und bis Deutschland enthalten Reise 1 Althen-Mykonos-Türkei-Kreta-Olympia-Dubrovnik-Venedig ab DM 870 Reise 2 Venedig-Dubrovnik-Korlu-Kreta-Rhodos-Athen-Korinth-Venedig ab 980



Reise 3 Genua-Neapel-Agypten-Israel-Zypern-Rhodos-Athen-Capri ab DM 1980 Reise 4 Rumänlen-Rußland-Bulgarien-Türkei-Griechenland-Italien ab DM 1170 Reise 5 Italien-Jugoslawien-Zypern-Israel-Ägypten-Griechenland ab DM 1470

Der Welt größter Veranstalter für Weltreisen GASTAGER-REISEN 8221 INZELL-BAYERN - © 08665-895+6066 einbenden und Sie erhalten 5 Jahre lang Kostenles unbere Prospekte.



Reiterferien in den USA

Begleiten Sie Europas erfahrendsten Trailreiter auf 14 tägigen Ritten durch Artzona (Carryon de Chelly bis Monument Valley) und Montanas Rocky Mountains, 11,000 Kilometer Trailerfahrung stehen zur Verfügung.

Reisebüro \_\_\_\_\_\_\_ Poststr. 1 3500 Kassel 0561/102745

# terramar

Die kleim Reisegesellschaft. Mit den ausgewählten Hotels und dem freundlichen Service.

# MADEIRA

### Hotel Madeira Palacio

Funchal. Ein Komforthotel mit ansprechendem Interieur und zuvorkommendem Service. Der richtige Rahmen für erholsamen Urlaub auf der Frühlingsinsel Madeira.

Terramar Kategorie: A A A 2 Wochen ÜF ab DM 1.395,-

# Winterurlaub'85/86



Beratung und Buchung in allen Reisebüros mit dem NUR TOURISTIC-Zeichen.



# Die Türkei hat Meer und mehr.

Nur 2½ Flugstunden entfernt überrascht sie den Urlaubsgast mit 8000 Kilometern Küste am Schwarzen Meer, Mittelmeer, Ägäischen und Marmara Meer. Kristallklares Wasser und der sprichwörtlich blaue Himmel begleiten Sie an 300 sonnigen Tagen. in der geschichtsträchtigen Türkei erwartet Sie ein abwechslungsreicher und interessanter Urlaub. Ideale Segelreviere mit vielen neugebauten Yachthäfen und beste Voraussetzungen für echten Windsurfspaß. Auf ihr geliebtes Tennis müssen Sie auch hier nicht verzichten. Doch damit nicht genug: Reizvolle Städte und eine Vielzahl antiker Stätten vermitteln ihnen den Zauber dieses traumhaft schönen Landes mit seiner außergewöhnlichen Kultur.

Märchenhafte Einkaufsmöglichkeiten, kulinarische Genüsse, faszinierende Folklore und die überaus herzliche Gastfreundschaft werden auch Sie begeistern.

In Ihrem Reisebüro finden Sie Angebote von Türkei-Spezial-anbietem und den großen deutschen Reiseveranstaltern.

Türkei – wo Gast und Freundschaft noch ein Wort ist.



Fordem Sie ausführliches kostenloses Informationsmaterial an: INFORMATIONSABT. DES TÜRKISCHEN GENERALKONSULATS

Baseler Straße 35–37. D-6000 Frankfurt a.M.1, Tel. 069/23 3081-2 Karlsplatz 3/1, D-8000 München 2, Tel. 089/59 49 02 u. 59 4317

# 【 🛊 🗲 PIROTIKI LINES 🛧 🕽 2 Exklusiv-Angebote aus unserer Welt der Kreuzfahrten

### Zu den Galapagos-Inseln mit MTS JASON

Auf unseren "Darwin-Kreuzfahrten" bieten wir Ihnen das einmalige Erlebnis, eines der letzten großen Naturparadiese betreten zu können. Denn - unter den Kreuzfahrtreedereien hat zur Zeit nur EPIROTIKI LINES die Erlaubnis, dort auszuschiffen. Angereichert werden diese Reisen durch ein 3-tägiges Landprogramm in Ecuador. Ihr Domizil ist die MTS JASON - eine Yacht mit einem Höchstmaß an Reisequalität.

Weitere Informationen über das EPIROTIKI-Kreuzfahrtenprogrumm, z.B. Ägäis, westliches und östliches Mittelmeer, Nord- und Ostsee u.v.m., erhalten Sie, wenn Sie unseren Katalog in lhrem Reisebüro anfordem oder direkt bei

Das Besondere bei diesen "Karibazonas-Kreuzfahrten" ist die Verbindung zwischen dem Zauber der Karibik und dem Abenteuer Amazonas. Ihre Reise führt Sie von der karibischen Inselwelt durch den geheimnisvollen Dschungel des Amazonas bis hinauf nach Manaus. Für diese Kreuzfahrten haben wir aus unserer Flotte das dafür am besten geeignete Schiff ausgewählt - die WORLD RENAISSANCE - ein

siebenstöckiges Weltklassehotel.

EINE WELT DER KREUZFAHRTEN Epirotiki Lines, Johnsallee 8, 2000 Hamburg 13, Tel. 040/443032, Telex 2162340

HIN UND ZURÜCK AB BRU/AMS

AUSTRALIEN

**NEUSEELAND** 

Fing-Safaris, Rundreisen, Camp-mobile, Tamchen, Jagen, Insel-Ur-ianb, Hotels, glunning Fifthe and Stopover. Informationswisen für Investoren und Geschäftseinwan-

AUSTRALIEN-REISEN LESSENICH

Preiswerte Flüge in alle Wel

TOUR-PLAN-REISEN : 5300 Bonn 3

Rondablikk Hövfellshotell:

im Synnseter-Gebirge die Synnseter Fjellstue. Schnee

mert man sich – bei allem

Komfort - gerade zu Weih-

nachten und Silvester liebe

voli um die Gäste und feiert

in einem fast familiären

willkommen.

Rahmen. Kinder herzlich

in allen drei Hotels kum-

so gut wie garantiert.

Weihnachten und Silvester in Norwegen – dort, wo der Winter am schönsten ist.

Zum Beispiel in Oppland, dem größten Wintersport-gebiet Norwegens, Mit dem mächtigen Jotunheim-Gebirge. Die zerklüftete Bergwelt wird vom "Tal der Täler", dem Gudbrandsdalen durchzogen. Hoch über dem Tal liegt das Skeikampen

Mehr darüber erfahren Sie im Katalog NORDLAND Winter 85/86 auf den Seiten 14 und 16. Sie bekommen ihn in Ihrem Reisebūro, wo Sie umfassend beraten werden.



Die Nordland-Spezialisten

# Buchen Sie Ihre *Bildungsreise 1986*

erst, wenn Sie unsere Programme und die Namen unserer Reiseleiter gesehen haben.

Wir bieten 140 Fahrten nach Ägypten, Griechenland, Jordanien, Kreta, Malta, Sizilien, Syrien, Zypern, in die Türkei und ins Heilige Land

Alles Weitere sagt Ihnen unser Katalog »Stätten der Bibel«. Fordern Sie ihn gleich an, damit Sie auswählen und buchen können.

# Biblische Reisen

Biblische Reisen GmbH, Abt. 09 Silberburgstr. 121, 7000 Stuttgart 1, Tel. (07 11) 6 19 25 - 0

"Viele Fächer werden an unseren Schulen gelernt. Aber eines der wichtigsten fehlt; die Reisekunde. Denn das intelligente Reisen, das Verstündnis fremder Länder und Völker will gelernt sein."

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

## Urlaub »First-Class« in den MARITIM Hotels

Teneriffa Geniesen Sie die mamm-Urlaubsweit direkt am Heer auf der Insel des ewigen Früblings. 2 Wochen U/F ab/bis Düsseldorf (Charter) ab DM 1476;

Malta mit der Romantik des Seimun Palastes, und dem bewährten makmun-Komfort, Ideal für kombinierten

ideal für kombinierten
Kultur-, Erhokungs- und Cinburiaub mit
vielen Sportmöglichkeiten - i Woche
Übermachtung/Frühstück (Charter)
ab/bis Koin ab DM 829#/
ab Hamburg + DM 60.

### Mauritius Erleben Sie Ihren Chuburla

Sandstrände. Sport. u.a. Surien. Wasserski gratis. Sparreise 20 Tage/HP z.B. ab/bis Frankfurt # 3985 *- [8* 

### SÜDLICHES AFRIKA Die schönsten Rundreisen



6000 Frankfurt 1 Tel. 069/230163

NACHT AUS TOURISTEN ENDECKU

# GOLF zon Kennenlerner

2wöch. Golf-Intensiv-Rurse v. Dez. 85 April 86 a. d. Algarve i. Portugal u. 1wöch Golf-Spezial-Kurse gangi. im Schwarzw Mt u. o. Ausrüstung. Im Ang. be; INTERGOLF, Sport- a. Freiseit GmbH Holzgraben 18, 6000 Frankfurt 1 Tel. 0 69 / 28 81 94. Bitte Prosp. anf.!

### SEGELN

Tal 9 49 / 82 11 57 od. 82 11 07

# Welhnachtsreisen noch frei

WEHRACELSIEISCII RECE 11G1

z. B.
eigene Anreise z. B.
eigene Anreise St. Ariberg. 1 Woche
Inkl.-Preis DM 1598,- Ab 21. Dez. 2 Wo.
ab Fra Kenia, VP 2995,-; 2 Wo. ab Hannover Fuenteveniura 1695,-; 2 Wo. ab
Dils., Teneriffa/Gran Canaria, Campingfitige; 3 Wo. ab Britasel Colombo
und Singapore, unit und ohne Hotel; 2
Wo. ab Köln, Benidom und Almeria mit
Bus oder Fiug ab 899,und immer preiswerte Fernflinge beim
Reiseböre um Europaring
Europaring 82, 5300 Bonn 1
Tel. 02 28 / 64 50 21

# Sommer-Kreuzfahrten



durch Norwegens schönste Fjorde zum Nordkap, Island und Spitzbergen

Erleben Sie den "hohen Norden" in der Sommerzeit, die dieses atemberaubende Teilstück unserer Erde einmalig macht. Die Nächte werden zum Tag, derin oberhalb des Polstreises scheint die Sonne 24 Stunden. Während wir hier zu Hause in den letzten beiden Jahren vergeblich auf den Sommer gewartet von Sonne und Sommer verwöhnt. haben, wurde der Norden geradezt von Sonne und Sommer verwöhnt. Einen erholsamen Tag an Bord von Bremerhaven entiernt, beginnt die zauberhafte und tiefbeelndrucken-de Fjordwalt Norwegens. Nur von einem Kreuzfahrtschilf aus kann man die Fjorde so richtig erleben und genießen. Gigantisch erheben sich die Berge am Uter. Das Nord-kap ist der Höhepunkt jeder Nor-wegenzeise. Seit über 100 Jahren



kap ist der Tiöhepunkt jeder Norwegenreise. Seit über 100 Jahren
zieht es Immer wieder Touristen an,
die vom Plateau aus das einzigartige Naturschauspiel der Sonne beobachten wollen. Kommen Sie mit uns zum
Nordkap. Oder begleiten Sie uns sogar bis hinauf nach Istand und Spitzbergen. Sie werden einmaße Eindrücke
von der arktischen Landschaft und der großen Stille mit nach Hause nehmen.
Unsere Schiffe «ODESSA» und «ESTONIA» kreuzen im Juni, Juli und August im "hohen Norden". Schon ab
DM 2040, — auf MS «ESTONIA» und DM 2570, — auf MS «ODESSA» können Sie eine dieser arlebnisreichen
Kreuzfahrten buchen. Fordem Sie unseren Prospekt an oder fregen Sie in Ihrem Reisebüro danach.
Die «ODESSA» und die «ESTONIA» tahren in Volicharter von TRANSOCEAN-TOURS, also ganz unter deutscher Renie ab und bis Bremerhaven.

● WIR EMPFEHLEN SCHON JETZT ZU BUCHEN! ●

zansocean-Cours 2800 Bremen 1, Bredenstraße 11 Telefon 0421/328001



GUTSCHEIN
für den
148-Seiten-Farbicstalog
TRANSOCEAN-TOURS '86
Bitte einsenden,
Prospekt kommt kostenios
und unverbindlich. (Nord.)

# MALAWI ENTDECKEN Das warme Herz Afrikas



heisst Sie herzlich . willkommen

Sonnenerfüllte Tage an den Stränden des Malawi Sees. Safaris mit Elefanten, Lowen, Leoparden, und vielleicht dem scheuen, seltenen Nyala; Entdecken Sie das bezaubernde Zomba Plateau oder geniessen Sie den Blick über Afrika vom stätischen Berg Mulanie

Hotels und Unterkünfte sind modern, die Küche exzellent; probieren Sie den frisch gefangenen Chambo, eine Spezialität aus dem Malaw See; Strände, Wildparks, Kunsthandwerk, Bergsteigen, Vögel beobachten, Sportmöglichkeiten, unverdorbene Schönheit und ein herzliches Willkommen...Das ist Malawi.

Folgende Veranstalter in Deutschland bieten Reisen nach Malawi an: Afrika Tours Individuell, München, Tel. 2 60 70 54 D.S.A.R.-Reisedienst, Bonn, Tel. 65 29 29 Jetstream Reisen, Berlin, Tel. 2 61 13 46 Menzell Tours, Hamburg, Tel. 44 15 11 Safari Individuell, Hamburg, Tel. 5 36 53 57 Wind Rose Reisen, Berlin, Tel. 8 81 30 59

Für einen farbigen Katalog und Einzelheiten unserer Inklusivtouren, senden Sie den Kupon bitte an:

Malawi Embassy, 53 Bonn, Bonn Centre, H1 1103, Bundeskanzlerplatz.



# **Ihr Urlaubsland**

### Kuren

Karpaten Ruhe und Erholung in unberührter Natur. Wandern, Reitungen, Bergtouren, Sportmög-NAD. SOVATA, CALI- Faust oder mit Vorreservieten, Bergtouren, Sportmöglichkeiten in den berühmten und EFORIE und NEPTUN Luftkur-u. Wintersportorten SINAIA, PREDÉAL und POIANA BRASOV® Ideale Schneeverhältnisse Loipen und Pisten zum Skiwandern u. Abfahrtslauf Hautleiden, Erkrankungen 1 Wo. HP in den Luftkur-● Gondel- u. Sessellifte ●

Skikurse. Großzügige Kin- Vielseitiges Unterhaltungsderermäßigungen.

2 Wo. VP incl. Flug ab

3 Wo. VP incl. Flug und DM 554.-

Weitere Informationen über Rumänien erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder direkt von uns. Buchungen

in Ihrem Reisebüro.

MANESTI in den Karpaten rungen. Pauschalangebote z. B.: Aufenthalte in den an der Schwarzmeerküste Luftkur-u. Wintersportorten Naturheilverfahren ge- und in den Heilbädern ● Fly gen Rheuma, Herz-u. Gefäß- and Drive • Hotelgutkrankheiten, Frauenleiden, scheine.

**Auto-Reisen** 

des Verdauungstraktes. u. Wintersportorten ab DM 149.-

Kur ab DM 1.198.-

Bine senden Sie mir weitere Informationen. **Rumfinisches Tot** Neue Mainzer Str. 1 · 6000 Frankfurt M. Tel. 069 23 69 41-3 Corneliussur, 16 · 4000 Düsseldorf · Tel. 0211 37 10 47-8

<u>www</u> 🚳 

rotours - der RUMANIEN - SPEZIALIST ROTOURS GmbH - Tel. 069/239151 u. 239068/69 - Telex 416961 - Untermainanlage 7 - 6000 Frankfurt

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

TERRETTA - RESERVO - LA PALMA - LI GOMERA - RESERVATION (SERT 1954). Au gea. Hotels, Apptemta t. Bungalows # Günzli ge Direktfüge # Alle Abflughölm # Standby füge Bribsel v. Amsterdam 10 Tage var Ab füg. # Tel. (923 61) Z 29 67.

# Wir beraten Sie bei Ihren Reise- und Bäder-Anzeigen in der Kombination REISE-WELT/MODERNES REISEN.

Zuständig (Dr Postleitzahl-Gebie

20 (otine 209), 22, 23, 24, 328, 347, 349, 353, 40, 41, 42, 43, 440-443, 451, 452, 453, 454, 46, 47, 48, 49 (ohine 496) 5 (ohine 54, 55) Jessenstraße 13 2000 Hamburg 50 Tel.: (040) 3890070 Horst Meijer-Werner 209, 21, 27, 28, 29, 30, 31, Große Bergstraße 189 32 (ohne 328), 33, 40 (ohne 347, 349), 51 (ohne 347, 349), 52 (ohne 347, 349), 444–449, 450, € 181, 447, 459, 465, 54, 55, 60 (ohne 605, 607–609), 62–67

Heinz Gallun

605, 607, 608, 609, 61, 68, 69, Willy Boos Mühlenweg 17 7820 Titisee-Neus Tel.: (07651) 8226 Hildegard Kröniger Tel.: (089) 8 11 97 37

Brigitte Veska Perathoner Straße 19 8000 München 90 Tel: (089) 64 69 23

Tel.: (030) 25912931 Telex: 184611

Horst Wouters

Kochstraße 50 1000 Berlin 61

WELT...SONNTAG

Anagensoleum REISE-WELT/MODERNES REISEN Possiech 30 58 30 2000 Hamburg 36 Tel: (040) 347-4483/-4133 und -1 Telex: 2 | 700| 777 est Telekople: (040) 34 58 | 1 Telefonische Anzeig

Anzeigen-Expedition Postlach 1008 64 · 4300 Essen

# \* Sporthallen in Österreichs Skiorten

| Ort und Höhenlage                                 | Tennis Reiten              |                        |                 | ٠.                                 | Schwimmen                          |                                        | Squash                                   |            |                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------|
|                                                   | Anzoki<br>der<br>Pičitze   | Miete<br>pro<br>Stunde | Rail-<br>pterde | Preis<br>für<br>Gruppes-<br>stunde | Preis<br>file<br>Siezel-<br>stando | Hotel-<br>ledles-<br>schwimm-<br>bäder | Öffesti.<br>Hallen-<br>schwimm-<br>bäder | Plätze     | Hiete<br>pro<br>halbe<br>Strade |
| Yorariberg:                                       |                            |                        |                 |                                    | <u></u>                            |                                        |                                          |            |                                 |
| Brand, 1037m                                      | 2                          | 150-200                | _               | · <del>-</del>                     | · <u>-</u>                         | 6                                      | · -                                      | _          | _                               |
| Gaschum, 1000m                                    | 2                          | 190-220                | -               | _                                  | • -                                | 8                                      | · +                                      | -          | _                               |
| Kleinwalsertal, 1100m<br>Lech, 1450m              | 3.                         | 140-170<br>160-280     |                 |                                    | -                                  | 20<br>13                               | · -                                      |            | 40-80                           |
| Viellau, 780m                                     | 3                          | 180                    | ] [.            | · -                                | _                                  | 3                                      |                                          | _          | 70-00                           |
| Schruns, 700m                                     | 3                          | 200-230                | -               | · ·                                | _                                  | 4                                      | ja                                       | _          | -                               |
| irot:                                             |                            |                        |                 |                                    |                                    |                                        | :                                        |            |                                 |
| hrwald, 1000m                                     | 3                          | 150-200                |                 | • .                                |                                    |                                        | ie                                       |            |                                 |
| ulomes, 960m                                      | 12                         | 230                    | _               | _                                  | _                                  | 4                                      | ja                                       | 1          | 70                              |
| Saltür, 1585m -                                   | <u> 2</u>                  | 170-220                | -               | -                                  | _                                  | -                                      | ja                                       | 1          | 80-110                          |
| Going, 800m<br>Grän-Haldens <del>ee</del> , 1111m | · 2<br>3<br>· 2            | 140-190<br>134-200     | 10              | 160                                | 280<br>                            | ;                                      | _                                        | 2          | 70<br>65                        |
| mst, 830m                                         | 3                          | -                      |                 |                                    | _                                  | Ż                                      | _                                        | i          | ~                               |
| nasbruck, 575m                                    | 3 2                        | 180-220                | -               |                                    | -                                  | 7                                      | -                                        | ĺ          | 40-60                           |
| erzens, 1104m<br>Kaltenbach, 558m                 | 2                          | 130–170<br>150         | ] -             | <u>-</u> .                         |                                    | 1 1                                    |                                          | -          | 60                              |
| Circhbera, 860m                                   | 3                          | 180-230                | ] -             | _                                  | - <u>-</u>                         | 6                                      | -                                        | i          | 65                              |
| Gtzbühel, 760m<br>ienz/Osttirol, 720m             | 3                          | 200                    | 10              | 140                                | 280                                | 9                                      | ja<br>ja                                 | 2          | 100                             |
| Aatrei/Osttiroi, 1000m                            | . 4                        | 90-118<br>140          | 12              | 160                                | 160                                | 1 3                                    | . Jo                                     | <u> </u>   | 70-80                           |
| Aayrhofen, 650m                                   |                            |                        | 10              | 120                                | 250                                | ة                                      | ĵa                                       | 2          | 70                              |
| lauders, 1400m<br>leustift, 1000m                 | 2                          | 220                    | · -             | <b>-</b> ·                         | · -                                | 6                                      | -                                        | -          | 7                               |
| Obsteia, 1000m                                    | . 2                        | 170<br>100-200         | ] " [           |                                    |                                    | ) 5                                    | ja                                       |            | . /:                            |
| ertisau. 950m                                     | Ž                          | 210                    | l. <b>-</b>     | -                                  | -                                  | ] 6                                    | ]                                        | 1          | 80                              |
| ettnev, 1228m<br>Reutte, 854m                     | 1 7                        | 130<br>180–230         | } -             |                                    | -                                  | 1                                      | ja<br>ja                                 |            | 65-85                           |
| t. Anton, 1300m                                   | 3                          | 100-230                | _               |                                    | _                                  | 5                                      | ,u                                       | 1          | 90                              |
| it. Johann, 663m                                  | 4                          | 140-180                | . 10            | 130                                | 150                                | 2                                      | ja                                       | -          | -                               |
| ichwaz-Pili, 535m<br>ieefeld, 1200m               | 4.                         | 140<br>140-200         | .7<br>60        | 120<br>150                         | 250                                | 2<br>32                                | -                                        | 3          | 70<br>70                        |
| annheim, 1100m                                    | 4.                         | 150-180                |                 | . 130                              | 230                                | 2                                      | ja<br>ja                                 | 1          | 70-90                           |
| etres, 1007m                                      | . 8                        | 230                    | _               | _                                  | - 1                                | Ī                                      | ja                                       | -          | _                               |
| Valchsee, 668m<br>Vildschönau, 900m               | 5                          | 140-160                | <br>10          | 110                                | .110                               | . 4                                    | -                                        | 1          | 50                              |
| Thuscholido, 700m                                 | -                          | <u>-</u> .             | יטו             | 116                                | .110                               | ' '                                    | _                                        | . <b>-</b> | _                               |
| teiennark:                                        |                            |                        |                 | •                                  |                                    |                                        |                                          |            |                                 |
| ad Mitterndorf, 812m                              | 1                          | 150                    | · 11            | 130                                | - 1                                | 4                                      | ja<br>ja                                 | -          | -                               |
| amsau, 1100m<br>chladming, 750m                   | 2 3                        | 120-140<br>175-195     | _               | · -                                | _                                  | 6                                      | ja j                                     | 2          | 60-80                           |
|                                                   |                            | 1,5-1,5                | . –             | _                                  | _                                  | '                                      | ,~                                       | -          | - ·                             |
| and Salzburg:                                     | ٠ .                        | :.                     | :               |                                    |                                    | _                                      | - 1                                      |            |                                 |
| Abtenau, 712m<br>Altenmarkt, 856m                 | 2                          | 150-200                | 5               | 120                                | -                                  | 4                                      | -                                        | -          | _                               |
| ad Hofgastein, 870m                               | 2                          | 210<br>170–200         | _               | _                                  | <u>-</u>                           | 16                                     | ia                                       | 1          | 90                              |
| aprun, 800m                                       | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 140-160                | . <b>-</b>      | · -                                | -                                  | 5<br>16<br>5<br>1                      | ja<br>ja                                 | 1          | 70-80                           |
| Adnaptarr, 1120m<br>Obertavern, 1740m             | 2                          | 160-200                | -               | -                                  | -                                  | 9                                      | - 1                                      | -          | _                               |
| auris, 950m                                       | . 2                        | 140-160<br>140-170     | _               | _                                  | -                                  | 2                                      | ja<br>—                                  | _          | _                               |
| aaibach-Hinterg., 1003m 🕴                         | 4                          | 150-220                | _               |                                    |                                    | 11                                     | . ja                                     | ·          | -                               |
| aaifelden, 744m<br>t. Johann, 800m                | é                          | 120-230<br>140-200     | 30              | 150                                | . 250                              | 2                                      | 1                                        | 2<br>1     | 80                              |
| ell am See, 750m                                  | 5<br>4                     | 185-230                | 12              | 160                                | 300                                | 10                                     |                                          | 1          | 70                              |
| adgastein, 1083m                                  | 4                          | -                      | 4               | 180                                | -                                  | ğ                                      | ja<br>ja                                 | 1          | -                               |
| ämtes:                                            | • •                        | l                      |                 |                                    |                                    |                                        | İ                                        |            |                                 |
| ad Kleinkirchheim, 1100m                          | . 3                        | 159-210                | _               |                                    | _                                  | 9                                      | ia                                       | _          | _                               |
| leiligenblut, 1301m                               | 1                          | 150-170                | 6               | 150                                | _ :                                | 4                                      | ja<br>ja                                 | 1          | 50                              |
| ermagor, 590m                                     | 2                          | 150-190                | -               | 470                                | 3/0                                | 1                                      | - 1                                      | 3<br>4     | 95                              |
| illach, 501m<br>/olfsberg-Lavantt., 461m          | 7<br>3                     | 135-210<br>80-110      | 12              | 130<br>125–140                     | 260<br>140                         | 4 3                                    | ja                                       | 4          | 73                              |

Die Tabelle, deren erste Folge deutsche Wintersportorte nannte, in denen man bei schlechtem Wetter in die Sporthalle ausweichen kann (siehe WELT vom 15.11.), nennt hier Tennis- und Squashhallen, Hallenbäder und Reithallen in Österreich, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. (Preise in Schilling).



### ANGEBOTE Luxuriös oder rustikal

laub auf die feinere Art zu verleben, ist ein Wunsch, den auch die Steigenberger Hotels erfüllen wollen. In ausgewählten Häusern erwarten den Gast Festprogramme, die vom erlesenen Weihnachtsmenü bis zum rauschenden Silvesterball, von Ausflügen in den verschneiten Winterwald bis hin zum Theater- und Spielbankbesuch reichen. Die exklusiven Ferientage mit allem Drum und Dran zum Beispiel in Baden-Baden kosten bei zwölf Übernachtungen im Hotel Badischer Hof mit Halbpension ab 1994 Mark; ein siebentägiges Arrangement "Weihnachten im Europäischen Hof" ist ab 998 Mark zu buchen. Der Preis für ein siebentägiges Aachen-Arrangement beträgt ab 1096 Mark. (Steigenberger Touristik, Bethmannstraße 33, 6000 Frankfurt).

Den Weihnachts- oder Silvesterur-

Nicht weniger Komfort und Abwechslung von der Alltagsroutine bietet das Maritim Kurhaus Hotel in Bad Homburg (Ludwigstraße, 6380 Bad Homburg v. d. Höhe). Zur Auswahl stehen Weihnachts- und Silvesterreisen, die vier oder fünf Ubernachtungen enthalten. Wer mehr Zeit hat, bucht das kombinierte elftägige Programm, das ab 1023 Mark kostet.

Zum zünftigen Jahreswechsel in Garmisch-Partenkirchen lädt Ameropa (Myliusstraße 47, 6000 Frankfurt 1) ein. Bauerntheater und Besuch des Neujahrsskispringens sind Höhepunkte der zehntägigen Reise, die ab 524 Mark kostet.

Winterwanderungen, Eisstockschießen oder Ausflüge in die Chiemgauer Alpen gehören zu den besinnlichen Urlaubstagen im Ferienort Chieming am Chiemsee. Kreatives Christbaumschmuck-Basteln rundet die Arrangements ab (Verkehrsamt, Hauptstraße 20, 8224 Chieming/Chiemsee).

Gemütlichkeit steht auch beim Festtagsurlaub auf Bauernhöfen im Naturpark Vogelsberg an erster Stelle. Knusprigen Gänsebraten zur familiären Weihnachtsfeier und Silvesterparty bieten die viertägigen Arrangements, die mit Halbpension 182 Mark kosten (Fremdenverkehrsverband, Vogelsberg und Wetterau, Goldhelg 20, 6420 Lauterbach 1).

Das Hotel Heide-Kröpke (3031 Ostenholzer Moor) im Herzen der Lüneburger Heide setzt ebenfalls auf den Jahresausklang jenseits von Hektik und Trubel. Vom 20. Dezember bis zum 1. Januar gibt es ein Pauschalangebot für 1375 Mark. Geboten werden die Benutzung des hoteleigenen Schwimmbads, Zimmer-Solarium, Wanderungen und festliche Feiern sowie ein Theaterbesuch.

Ganz unter dem Zeichen des Sports klingt das Jahr in Wittgenstein aus. Unter fachkundiger Betreuung geht es in die Loipe oder auf die Abfahrtsstrecke. Das "Ski-Fit"-Programm kostet 99 Mark. Als passende Unterkunft für die Wintersportfreunde bietet sich das Kurhotel "Der Rothaar-Treff in Bad Laasphe an. Die

zwölftägige Reise in das Sauerland

kostet ab 1164 Mark.

Wer sich erst die rechte Weihnachtsstimmung holen will, der sollte bald in den Naturpark Oberpfälzer Wald reisen. Vom 7. Dezember bis 6. Januar findet in Plößberg eine große Krippenausstellung statt, in der von Laien geschnitzte "Plößberger Krippenberge" gezeigt werden. Seit etwa 150 Jahren greifen die Plößberger Glasofenbauer im Winter zum Schnitzmesser und arbeiten ihre Krippenfiguren, die sie in bergartig angeordneten Krippen zur Weihnachtszeit aufstellen. Etwa 200 Krippen werden in Familien im und um den Markt Plößberg aufgestellt. Alle fünf Jahre werden die schönsten davon zu einer Ausstellung zusammengefaßt. In diesem Jahr bietet man dazu interessante Pauschalangebote (zwei Tage ab 35 Mark) für Kurzurlaub mit Besichtigung der Ausstellung. Selbstverständlich lädt der verschneite Oberpfälzer Wald auch zu herrlichen Spaziergängen ein. (Aus-

kunft: Verkehrsamt, 8592 Plößberg).

# NACHRICHTEN

Mehr Züge zum Fest

Zur Bewältigung des erwartet starken Festtagsverkehrs wird die Bundesbahn vom 12. Dezember bis 13. Januar 488 zusätzliche Fernreisezüge einsetzen. Auch bei diesen Sonderzügen, die nicht im Kursbuch stehen, in der Regel aber kurz vor oder nach den planmäßigen Zügen fahren, garantiert Reservierung (3,50 Mark) einen Sitzplatz.

### ADAC löst Bons ein

Italien hat das Ende dieses Jahres auslaufende Gesetz über Benzingutscheine für ausländische Touristen nicht mehr verlängert. Wie der ADAC mitteilt, soll am 1. Mai 1986 jedoch ein neues Gesetz in Kraft treten, das für die Reise mit Benzingutscheinen vor allem nach Mittelund Süditalien Verbesserungen vorsieht. Um finanzielle Verluste seiner Mitglieder zu vermeiden, wird der ADAC ab 1. Dezember nichtverbrauchte Benzinbons einlö-

### Neuer Tarif nach Japan

Vom 1. April 1986 an senkt Japan Air Lines den bestehenden Apex-Tarif für Flüge ab Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf und Köln nach Tokio oder Osaka von 3300 auf 2970 Mark. Die Bestimmungen für die Anwendung dieses Tarifs bleiben unverändert: Reservierung und Bezahlung spätestens einen Monat vor Reiseantritt, Mindestaufenthalt in Japan 14 Tage, Maximalaufenthalt drei Monate.

### Autoreisezüge preiswerter

Ein neues Preismodell für Tagesautoreisezüge, das vom Deutschen Reisebüro (DER) für Winter/Frühjahr 1985/86 angeboten wird, macht die Fahrt in der 1. Klasse zum Reisepreis der 2. Klasse möglich. Von Münster nach Sonthofen beispielsweise kostet die Fahrt für einen Erwachsenen und ein Auto 270 Mark. Wird die Rückreise gleich mitgebucht, beträgt der Preis 400 Mark, und für Mitreisende gibt es günstige Auforeise.

### Automatischer Wechsel

Im Verkehrsbüro der Stadt Brüssel (Grasmarkt 61) steht ein Wechselautomat, der Deutsche Mark, Englische Pfund Sterling, Französische Franc oder Holländische Gulden in Belgische Franc umwechselt. Der Automat prüft jeden Schein auf seine Echtheit und spuckt Falschgeld wieder aus.

Von der Piste in den Pool, von der Loipe in die Sauna...

HOTEL RAUTER

**HOTEL HINTERHAG** 

direkt am Kohlmaislifthang, sonnig, ruhig, heuer erstmals schneesicher durch Schneekanonen. – Sie können mit den Brettin bis zur Haustür fahren. Wohnschlafzimmer und Luxusappartements mit Himmelbetten von DM 83,- bis DM 127,- inklusive Frühstücksbuffet bis 12 Uhr mittags sowie Sauna u. Solarium. (Alle Zimmer mit Panoramablick, Bad, WC, Telefon und Balkon.) Kinder bis 5 Jahre frei, 30% Kinderermäßigung.

5 Fußminuten weiter sorgt die bekannte HINTERHAG-ALM für Stimmung. Alt und jung trifft sich hier, nachmittags um vier. Tanz mit Skischuben, /ägertee vom offenen Feuer. Abends Treffpunkt für Feinschmecker. Fünf Koche kochen eine gesunde Naturkilche. (Gault. Millau, eine Haube.) Fordern Sie unser Hausbüchl mit allen Informationen an.

HOTEL HINTERBAG. Pamille Senn und Erd Fersterer.

HOTEL HINTERBAG, Pamille Sepp and Evi Fersterer A-5753 Saalbach, Tel. 80 42 / 65 41 / 72 82, Telex 68 512 his

**Winterspaß mal drei:** Reiten, Reiten,

Wedeln und tielschneefahren in 2 sonnigen Skigebieten: MATREIER GOLDRIED und VENEDIGERBLICK beim

Matrier Tauenhaus 3 Lenglaufloipen, Reithalle.

Tennishalle, Skibus zum Nulltarif 7 <u>Tage-Pauschale</u>
inkl. Skipuß + Skibus zum Nulltarif 7 <u>Tage-Pauschale</u>
inb DM 223.- † HP/Gasthot ab DM 328.- im Hotel L Kat.
ab DM 543.- <u>Kinderermäßigung bis 50<sup>®</sup>c. Verkehrsbürg</u>
A9971 Matrier Osthirol 1 Tel. 0043:4875:6527 ad 6709

Matrei in Osttirol

A-9971 Matrei in Osttirol Tel. 0043/4875/6611, Telex 46658

...und dann in unser Gourmet-Restaurant. 7 Tage angenehmer Aufenthalt in unserem komfortablen neuen Haus mit Hallenbad und Sauna, mit Kaminhalle und Bar. Tiefgarage. Januar-Skiwoche ab DM 545,- pro Person/DZ., inkl. Frühstücksbuffet, 4-gång. Abendmenu, Skipaß + Skibus. Kinderermäßigung!

# Weihnachten und Mid netten Menschen feiern in den DORMT-Komforthotels (alle Zummer mai Bad, Telefon, messtens Farb-TV, Balkon), Festliche Diners und Gala-Menüs, Bescherung, Watterwanderungen, Silvester-Ball, Katerfrühstück ... und natürlich Trimm-Dich in Hallenbad, Sauna oder HO VAR water in the Sinkerter | Mariana Parling 788,50 ±844,-12 384,actives in Rad Messacher 561,-918,-Streets as for the 7 Nichla mit Estapostes at 959, ekthushung 3%541-6956 im Reiseburo oder bei Dorint Reservierungsbüro Postfach 20 03 52 · 4050 Mönchengladbach 2

.

CIVI

### Strandhotel an der Georgshöhe

Exklusives 150-Betten-Hotel, in der schönen Lage direkt am Meer, mit den meisten Seezimmern und Sportmöglichkeiten.

Moderne 1- oder 2-Raum-Hotel- und Apartmentkombinationen. Gepflegtes Restaurant mit täglich wechselnden Menüs, reichhaltiges Frühstücksbüfett – Hotelbar – Meerwasser-Hallenbad (8 × 17 m)

2 Tennisplätze – Liegewiese mit Strandkörben Parkplatz – Lift – Kinderspielzimmer mit Tischtennis Video-Service – Fitneficenter mit Sauna – Whirlpool – Musik- und

Massage-Studio mit Beautyfarm und Sonnenstudio Pauschalpreis HP ab 8 Übernachtungen im Doppelzimmer ab DM 73.- pro Person

Apartments ab DM 75,- pro Tag

Festliche Weihnachts- und Silvestermenüs mit Programm

Strandbotel an der Georgshöhe, Kaiserstraße 24 2982 Nordseebad Norderney, Telefon 0 49 32 / 89 80

A A CONTRACTOR OF THE PARTY OF Kurhaus Bad Lippspringe Hotel Gonießen Sie Feierlage und Jahreswechsel in außergewöhnlicher Atmosphäre. Unser Hotel im Hause: Hattenbad 28°C and Sauna und Solarium. Fur thre Unterhaltung sorgt ein umfangreiches Rahmenprogramm Silvester 25.12-1.1.86 20.12.-26.12.85 inci. Silvesterball, 6 x VP pro Person im DZ pro <del>Perso</del>n im DZ/ ab 870,- DM

VP ab 791,- DM



DM 1.221,50 pro Pers. im DZ mit HP und Silvester-Gala.

Kl. Reichenstr. 20, 2 Hamburg 11, Tel. 040/327 457-58, Tx. 214 915

...bei uns ist immer Hoch-Salson

\* Alle Ziender mit Dusche, WC, Telefon,
Redio, Ferb-TV

\* Konferenzraum bis 45 Personea

Laudhaus Hahs" – ein Hotel, das ihnen ein schliss Zuhause Gefühl gibt. Herrlich ruhig, aber zentral gelegen: Am Rande des Luftkurorise Preetz, 15 Autominuster von der Lunideshauptstadt Kiel, 10 Minuten von Pion 20

ACodel

**Halm** 

hten oder Silvester sehen?

nb, Margrit Hatin, Ant Berg, 2308 Preetz Gemeinde Schellhorn, Tel. 04342/86001

Nette Menschen erwarten Sie.

. übrigens: Wollen wir uns nicht

**L**Eandhaw

k Koderenzraum bis 45 Personen k Sauna, Hot-Whit-Pool im Hause

Umfangreiches Rahmen-

programm mit vielen Überraschungen, kniorn

Sie sich noch heute.

ntrale Reservieru

YOR DEN MAUS-1.000 m -1.000m, RERVORRAGEN CAMEGTE HISTEN FÜR KINDER LAD KÖNNER-LANGE ABFAHRTI OMNE WARTEZBITEN AN DEN 13 LİFTANLAGEN! <u>IM HAUS</u> WEL KOMFORT UND ATHOSONÄRE, ESSEN UND TRINKEN-ALLES RIKS KAND DASMACHE SPAB! 1 WOCHE VP. INRL. SKIPAR, HALLENBAD, SAUNA, SOLARUM, FRÜHSTÜCKS-BUFFET 21.12.— 1.1. AB DM 925.—

19.12.-26.12. 61-12. 54-12.4

AB DM 725-

0043/4734/219 oder 220

KATSCHBERGHÖHE

Sauna, Solarium, Eisstock-schießen, Langlaufen . . . HP DM 50,- bis 54,-

Weihnachtsurlaub

im Komforthotel

Stilvolles Programm mit

Festmenü, Silvesterball in

Neufeiden, 517 m Seehöhe

Mühlviertel/Oberösterr. 50 km östlich von Passau.

4-Sterne-Hotel

Mühltalhof

mit 50 Betten, Du./WC-Zimmer,

Hausprospekte: Fam. Rachinger A-4120 Neufelden Tel. 00 43 / 7 28 22 58 Bahnabholung Passau/Linz

immer wieder macht, wie Bücher, die man liest, oder Musik, die man hört, wie Gesichter, die man sieht, Menschen, zu denen man spricht und jedesmal ist etwas verändert und etwas gleich geblieben." William Saroyan

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

OberGurg HochGurgi

k Skifaszination und Skiveronugen bis vor die Haustür. \* an den Liftanlagen keine War-

 Lifte in Hochgurgt bereits ab Ende Oktober 1985 in Betneb. k Bewährte und preisgür SKI-FIT-Wochenpausch

Aktueller Schneebericht Datum: 25, 11, 1985

TIROL

bei sicherer Schneelage von 1.800 bis 3.000 m

tezeiten, auch nicht in der Hochsaison. anerkannt gute Skischule

SKI-FT-Wochenpauscussion vom 16.11.–21.12.1985 Zimmer/Frühstück, Bad/WC + Skipa8 ab DM 320.–; Volipen-sion im Komlorthotel ab

SUPER-ANGEBOTE vom 4.1-1.2. Inf.: Verkehrsamt A-6456 Obergurgl9 Oetztal/Tirol Tel. 0043/ 5256/258 Telex 5-4557

Festkogel: Wurmkogel: 30 cm 40 cm

In Alphach, anserwählt zum schönster Dorf Österreichs, möchten wir Ihner in unserem Landhaus mit ländlich-ge-mitlich eingerichteten Appartements ausgestattet mit Kachelofen und offenem Kamin, einen ruhigen, erhoisat Urlanb bieten. Fam. Daxenbichier, Landbans Alphach, A-6236 Alphach 542 Tel. **69** 42 / 53 26 / 53 16

WINTERURLAUR AM ATTERSEE! Wanderwege, Langlaufloipen und Skischlepplift direkt am Haus; viel Skischlepplift direkt am Haus; viei Platz für Kinder, Bilderbuchland-schaft, Bergintt u. Seewind, Ferien-freiheit; Komfortzimmer mit Bad, WC, Balkon u. Hzg.; Personenlift, Tischtennis u. Billard; Vollpension DM 35,- inkl. Pension Traschwandtner Abtsdorf 30 A-4864 Attersee OO Telefon 00 43 / 76 66 / 2 21

Skifahr'n statt Skisteh'n Tel. 0043/5357/2309 Schnee...und Sie mittendrin

# Warum fährt Lady D. nicht in Ischgl Ski?

Weil wir in Ischgi lieber die »Royal Happiness« als die »Royal Highness» mögen. Schließlich haben wir die riesige Silvretta-Sklarena mit über 150 km Abfahrten und ein Nachtieben bei dem es locker und lustig zugeht. Ischgl in Tirol, einer der Großen in den Alpen. 25 Bahnen und Lifte, keine Wartezeiten, keine Lange weile, 25 km Loipe, viel schwitzen, Mini-Bob-Run, 9 Eisstockbahnen, Schlittschuhbahn, 6 Discotheken und Nachtclubs, viel anbandeln.

Preiswert zum Winter-Auftakt: Ski-Fit-Wochen 30.11.-20.12.85

7 Übernachtungen + 6-TagesskipaB

+ 5-Tagesskikurs

ab DM 440.-

Nähere Information: Fremdenverkehrsverband A-6561 Ischgi-Tirol Tel. 0043-5444-5266 Telex 047-58148 fvvsvr a



# Frankreich: Die neun gemütlichen Skidörfer in Savoyen

Neun Skidörfer, deren höchstes Gebäude der Kirchturm bleibt, werben nun schon seit etlichen Jahren gemeinsam um die Gunst europäischer Skifahrer. Die "Stations Villages Savoie" mußten jahrelang gegen die nach Modernität lechzenden großen Stationen ankämpfen, wo alles unter einem Dach zu finden ist. Heute bieten Combloux, Les Contamines-Montjoie, Les Carroz, Les Gets, Notre Dame de Bellecombe, Peisey Nancroi, Pralognan-la-Vanoise, Praz sur Arly und Valloire unverändert Beschaulichkeit und Atmosphäre. Qualitäten, die neuerdings wieder "in"

Valloire hat zwar eine Abfahrtspiste, die mit zu den schnellsten der Welt gehört. Aber trotzdem begrüßt der Wirt die Gäste vom vergangenen Jahr mit Handschlag auf der Dorfstraße, auch uns heißt der Patron von "Les Gentianes" herzlich mit einer bise", dem in Frankreich üblichen Küßchen, willkommen.

Pralognan-la-Vanoise ist bei Bergsteigern schon seit Anfang des Jahrhunderts bekannt. Inzwischen bewundern auch Wintergäste die mächtigen Gipfel, die das Dorf einrahmen Langläufer kommen auf ihre Kosten bei der einsamen Wanderung nach Les Prioux: Abfahrtsläufer schwingen leicht die Hänge des Mont Bochor herunter. Gemeinsam besprechen sie dann im Gasthof "Vallée Blanche" beim Glühwein ihren ausgefüllten Tag.

Combloux liegt mit seinen Holzchalets und Kirchlein malerisch am Fuße des Hausberges von Mégève. Der Ort wird hauptsächlich von Stammgästen besucht, denen der Weg zu den Pisten der ehrwürdigen Station Mégève nicht zu weit ist und die um nichts ihr gemütliches Combloux gegen die leicht versnobte Atmosphäre der bekannten Nachbarstation tauschen wollen.

Les Gets wiederum ist eigentlich kein Dorf mehr im ursprünglichen Sinne, sondern eine recht stattliche Station mit 29 Hotels und Gasthäusern, vielen Ferienwohnungen, 20



Wenn die Lichter zur Après-Stunde erstrahlen, wird es in den Straßen von Pralognan mit den holzverkleideten Häusern im savoyischen Stil richtig gemötlich.

Aufstiegshilfen und 80 Kilometer Piste. Hier findet ein Slalom der internationalen Damenskiweltmeisterschaften statt, und zudem ist Les Gets auch noch mit den 600 Pistenkilometern der französisch-schweizerischen Skiregion "Les Portes du Soleil" verbunden. Dennoch fühlt man sich in Les Gets wohl, kann man vielerorts in der Siedlung gemütlich sitzen und

Auch andere Dörfer der Vereinigung sind an große Skikarusselle an-

geschlossen, haben aber ihre ruhige Atmosphäre bewahrt. Von Les Carroz zum Beispiel schwebt man hinaus ins Skigebiet von Flaine mit seinen 65 Skiliften und 250 Kilometer Pisten, Peisey-Nancroix liegt zwischen den Skipisten von Les Arcs und La Plagne und hat zudem ein bemerkenswertes Netz von Langlaufloipen.

Praz sur Arly und Notre Dame de Bellecombe sind untereinander verbunden. Es fällt schwer, sich zwischen den zwei Dörfern zu entscheiden, da beide besonders hübsch inmitten von Tannenwald liegen.

Les Contamines Montjoie ist in keinem Liftverbund, aber wer die 90 Pistenkilometer abfahren will, hat auch schon genug zu tun. Besonders attraktiv ist bei den herrlichen Abfahrten der ständige Blick zum Mont-KATJA HASSENKAMP

Auskunft: Die neun Dörfer haben eine gemeinsame telefonische Reservie-rungszentrale, die unter der Nummer 0033/50 93 30 03 zu erreichen ist (es wird deutsch gesprochen). Franzosen erschließen immer größere Regionen

# Perfektion für Pistenfans

Die große Neuheit für die Wintersaison 1985/86 bietet die Bahn. Ab 20. Dezember werden von Dortmund und Frankfurt direkte Kurswagen zu den Skistationen Savoyens eingesetzt, und zwar jeweils Freitag für die Hinfahrt und Samstag für die Rück-fahrt. Es werden die Bahnhöfe Cluses/St. Gervais und Moûtiers/Bourg-St. Maurice angefahren, wodurch sowohl das Montblanc-Gebiet als auch das Tarentaise-Tal erschlossen sind. (Dortmund ab: 12.26 Uhr, Frankfurt ab: 16.25 Uhr - St. Gervais an: 7.05 Uhr, Bourg-St. Maurice an: 6.48 Uhr). Chamonix, Mégève, Flaine, die "Portes du Soleil" mit Avoriaz, Morzine und Les Gets; Valmorel, La Plagne, die "Drei Täler" mit Courchevel, Les Ménuires, Méribel sowie Val Thorens, Les Arcs, Tignes und Val d'Isère sind dann bequem zu erreichen.

### Preise relativ stabil

Auch vom Preissektor kann Erfreuliches berichtet werden. Voraussichtlich wird die französische Inflationsrate erstmals bei nur rund fünf Prozent liegen, und somit dürften auch die Preise in den Skiorten nicht weiter hinaufschnellen; die Skikursgebühren sind gar nur um drei Prozent gestiegen.

In dieser Saison warten in Frankreich immer mehr Skigroßraume auf Skifahrer. Neben den "Trois Vallées", den drei Tälern, gibt es inzwischen die neun Täler, ja die zwölf Täler, und im Gebiet der "Portes du Soleil" gibt es mehr als 600 französisch-schweizerische Pistenkilometer. Tignes und Val d'Isèere haben ihr gemeinsames Skigebiet Espace Killy getauft—die 127 Pisten gehören zu den anspruchsvollsten Skischaukeln Europas.

In den Dauphiné-Alpen baut die Station Alpe d'Huez an den Verbindungen mit den umliegenden Dörfern weiter, und Les 2 Alpes dehnt die Pisten in Richtung Meije-Gletscher

Risoul und Vars (Hautes-Alpes) sind ebenso wie Valmorel und St. François-Longchamp (Tarentaise/-Maurienne) schon seit vergangenem Winter miteinander verbunden, und auch in Serre-Chevalier (Hautes-Alpes) kann man bereits in der zweiten Saison von Villeneuve nach Les Monetiers wedeln (200 Pistenkilometer). Neuerdings ist das Örtchen La Rosière, am Fuße des Kleinen Sankt Bernhard, mit der italienischen Station La Thuile verbunden.

Arusa 1906 m l. M.

mindest seine Infrastruktur - künstlicher Schnee und neue Aufstiegshilfen sollen die Saison verlängern und die Wartezeiten im Tal verkürzen. Der neue "Jandri-Express" in Les 2 Alpes schafft 1800 Skifahrer pro Stunde vom Tal (1650 Meter) auf den Jan-dri-Gletscher (3200 Meter), und das in nur 20 Minuten. In Flaine befördert die neue DMC-Seilbahn sogar 3000 Skilāufer pro Stunde zur 900 Meter höher gelegenen Bergstation Les Grandes Platières in nur neun Minuten. Val d'Isère hat zwei alte Skilifte ersetzt und bietet nun den Sessellift "du Village" und den "du Rognet" umsonst an, damit auch Anfänger und mittlere Läufer ohne teures Liftabonnement ihren Spaß haben.

Doch ohne Schnee kein Winterspaß. Immer mehr Orte investieren in Schneekanonen, um die "Nachlässigkeit" der Natur wettzumachen. Val d'Isère will so sein berühmtes "Criterium de la Première Neige" sichem, Méribel und Mottaret wollen die Drei-Täler-Abfahrt problemlos machen, und Saint Lary Soulan in den Pyrenäen kämpft mit künstlichem Weiß gegen allzu starke Sonne.

War bisher der Abfahrtsläufer in Frankreich König, so spricht es sich inzwischen herum, daß Langläufer ernst zu nehmende Kunden sind. Das Hauptziel für Loipenfüchse bleibt in Frankreich natürlich der Jura mit über 2000 Kilometer Langlaufpisten. Aber auch im oberen Mauriennetal können Langlauffreunde über den Weg des Kleinen Glücks" von einer Barockkirche zur andern ziehen (insgesamt 160 Kilometer). In der Lozère kommen zünftige Skiwanderer beim Bauern unter, und in der Ardèche können Langlauffreuden mit Hobbykursen kombiniert werden.

### Sprachkurs gratis

Immer beliebter werden preisgünstige Jugendferien, wo neben den Skikursen die Französischpraxis gratis geboten wird. Auch in Deutschland bekannt ist die UCPA, die Ferien für junge Leute zwischen 18 und 35 Jahren anbietet und neben einer zünftigen Unterkunft und reichhaltiger Vollpension auch noch sportlichen Skiunterricht vermittelt. Eine Woche in Val d'Isère beispielsweise kann für 815 beziehungsweise 950 Mark inklusive Bahnfahrt, Skipaß und Materialverleih gebucht werden (STB-Reisen, Roßmarkt 12, 6000

# Neue Clubs für den Wintersport

Dem wachsenden Interesse nach Urlaub in schneesicheren Gebieten kommt nun auch der Robinson Club nach: Im Dezember eröffnet das Unternehmen in den Alpen seinen zweiten und dritten Club: die Schlanitzen Alm in Kärnten und den Schweizerhof im Engadine: Vulpera. Für anspruchsvolle Skifahrer ist wahrscheinlich, so Robinson-Geschäftsführer Johann-Friedrich Engel. der Schweizerhof das richtige. Die Schlanitzen Alm zählt er dagegen zu den Paradiesen für geübte Könner. Das hochalpine Skigebiet besteht aus 27 Pisten mit einer Länge von 70 Kilometer, die von 14 Liften bedient werden. Vorbild für die Schlanitzen Aim war der Club Katschberg, der erste Robinson in Österreich. Er ist für Familien und Ski-Anfänger gut geeignet. 30 Wintersportlehrer und Animateure nehmen sich der Gäste und ihrer Sportinteressen an. Die Preise bei Anfahrt im Auto: Katschberg ab 890 Mark, Schlanitzen Alm ab 979 Mark. Schweizerhof ab 971 Mark (pro Woche mit Vollpension, Skikurs und Liftabonnement).

In Sankt Christoph am Arlberg liegt der Neckermann Club Aldiana. der am 30. November seine Wintersa:son eröffnet. Eine Woche Halbpension mit Skikurs bei eigener Anreise kostet hier ab 1489 Mark. Halbwochige Kurzreisen (von Samstag bis Mittwoch oder Mittwoch bis Samstag) kosten ab 639 Mark. Kinder zah-

len weniger. In Marilleva bei Madonna di Campiglio, in Pila im Aosta-Tal und in Sansicario, 90 Kilometer westlich von Turin, betreibt der Club Valtur je ein Schneedorf. Die ADAC Reise GmbH bietet hier eine Woche mit Vollpension (Tischwein inbegriffen). Skikurs und Skipaß ab 935 Mark. Für Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahren) gelten Preisermäßigungen. Kinder von zwei bis sechs Jahren sind im Baby-Club, Kinder von sechs bis zwölf im Mini-Club gut aufgehoben. Marilleva und Pila öffnen am 19. Dezember, Sansicario am 22. Dezember.

Zehn Winterclubs in der Schweiz. echt in Frankreich, einen in Italien und einen in Colorado/USA bietet der Club Méditerranée. Vollpension, Tischwein, Transfer, Skikurse und Lift sind im Pauschalarrangement enthalten. Auch sorgen Baby- und Mini-Clubs für die Nachwuchsbetreuung. Hier kostet eine Woche bei Selbstanreise ab 736 Mark.

# Mit der »BERLIN« in den Indischen Ozean – und das im Winter:

Die Sonne unter Palmen genießen und im Indischen Ozean baden und das mitten im Winter. Wieder einmal beweist die »BERLIN«, daß sie ein Schiff für alle Meere ist: Vom 05, bis 21, Januar 1986 für 16 Tuee nach Sineapur, Sumatra, Bali, At DM 6.240,-.

In der Zeit vom 18. Januar bis 07. Februar 1986 nach Indonesien. Malaysia. Thailand. 20 Tage ab DM 7.810,-. Vom 05. bis 25. Februar 1986 zu ei-

ner 20tägigen Kreuzfahrt auf die Ma-Seychellen. Madagaskar. Ab DM 7.120.-.



Und vom 23. Februar bis 21. März 1986 auf der »BERLIN« mit Kurs Sansibar, Komoren, durch den Suez-Kanal bis nach Venedig. Wundervolle 26 Tage ab DM 7.310,-.

Das Traumschiff »BERLIN« ist besonders im Winter eine Reise wert!

PETER DEII MANN REEDEREI

# \*\*\*\* Prätschli Das gepflegte Erstklasshotel CH-7050 AROSA Tel. 004181-31 18 61 - Tx, 74 554

# **KLOSTERS**

HOTEL VEREINA\*\*\*\*

Komfortables Erstklasshaus an sonniger Aussichtslage. Nächst Langlaufloipen und Luftseilbahn

Hallenbad (20 x 10 m)

Sauna, Sonnenterrasse

Restaurants, Bars. Januar - + Mārz - Pauschalen

Fam. Stephan Diethelm, CH-7250 Klosters Tel. 004183-4 11 61 Telex 74 359

Weihnachten/Neujahr

"Die Leidenschaft nach fremden Ländern

wekhes diese Erde kennt." Kasimir Edschmid

Vielfältige Anregungen und Informationen

über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden

Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

ist das süßeste und weiseste Laster.

in Sonne und Schnee

17 Bergbahnen, Ski- und Sessellifte inkl, Autobus in einem Skipass nach Mass, Bergrestaurants mit

Sonnenterrassen. 35 km gepfadete Spazier- und

Wanderwege. Ski- und Langlaufschule. 35 km Langlauffoipen. Natur- und Kunsteisbahnen. Pferdeschlitten.

Frühwinter - Skiwochen ab 7. Dezember

Kurverein Aross, CH-7050 Aross Tel. 904181-31 16 21, Tolex 74 271

HOTELZIMMER - NACHWEIS auch für kurzfristige Buchungen.

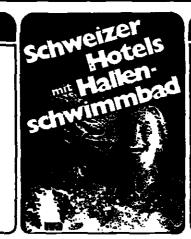

### **AROSA**

Vom 18. Januar bis 20. Februar begleitet Sie das ZDF-Fernsehteam mit den beliebten Schauspielern.

**HOTEL EXCELSIOR\*\*\*\*** 

Sonnenberastrasse Sonnenbergstresse
Erstklasshotel mit modernstem i
Komfort (140B), sonnig,
ruhig und zentri gelegen.
Reichhaltiges Frühstücksbuffet.
Hallenbad, Sauna, Solarium.
Pianobar mit Tanz.
Bündnerstübli.
Parkplatz/Garagen. Eigener Busdienstzuskilifts u. Sportbahnen.
Im Januar + ab 8. März
günstige Preise.
Offen bis nach Ostern.
N. und O. Rederer. Dir.

N. und O. Rederer, Dir. CH-7050 Arosa Tel. 004181-31 16 61 Telex 74 128

Klosters

HOTEL PARDENN

Das gediegene Haus an

sonnigster und ruhiger Lage

im vielseitigen Ferienort

mit den bekannten Skigebieten

Gotschna-Parsenn/Davos

und Madrisa. Nähe Langlauf-

loipe + Luftseilbahn.

Curlingplatz beim Hotel.

Grosses Hallenbad (10 x 20 m.

ozon.). Sauna, Massage,

Coiffeur, Kosmetik,

Bar-Dancing, Grill, Taverna.

Hotel Pardenn

CH -7250 Klosters

Graubünden/Schwaiz

H. Kutan, Dir.

Tel. 004983-41141

Telex 74 564

1200 - 2900 m

W. + E. Huber CH-7050 Arosa Tel. 004181-31 26 65 Telex 74 209

**AROSA** 

WALDHOTEL

NATIONAL \*\*\*\*

Beste Lage für Skifahrer

und Spaziergänger. Hallenbad (28.), Sauna.

Weltbekannt in der ganzen Schweiz.

KULM HOTEL ST. MORITZ Anflakt zur Wintersals

SUNSHINE-SKIWOCHEN vom 30. Nov. bis 21, Dez. 1985 Wir bieten Ihnen

das einzigartige Ambiente für faszinierenden Wintersport!

Verlangen Sie unser Spesielungebot für Dezember, Januar und Mätzi April Kuim-Hotel, CH-7500 St. Moritz Fel. 00 41 / 82 / 2 11 51, Teles 7 4 472 Panorama-Hallenhad, Sauna/Massage, Pilmeficaum, Bass, Danding, Grill



Komfort + Geselligkeit. Sehr be-quem gelegen, bei den Sidbahnen + Langkauffoipen. Alle Südzimmer mit Bad und Sonnenbalkon. – "Weiße Wochen"-Spezial-Arrangements.

# HOTEL FARTH AROSA

Wir haben nicht nur alles\* sondern Atmosphäre mit Stil

fünf Sterne. Hellebarden.

Tennishalle, schummriges Licht, Whirlpool, Antiquitäten aus der Zeit, Massage, Sanna, Fitness, traumhafte Zimmer (auch ein paar einfache), Squasthallen. nette Leute, die sich um Ihre Schönheit kümmern, Hallenbad, 3-Busservice

Kapelle, die auch mal einen Tango spielt, knarrende Dielen und eine ganz ganz feine Küche. Wollen Sie uns erleben?

Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen:

Hans-Ruedi und Ursula Sterchi Postfach CH-7050 AROSA

### SCHONHEITS-WOCHEN ab Fr. 820.- Inkt. Halbpens FITNESS-WOCHEN ● Hallenbad ● Sauna ● Massage Fitnessraum ● Beauty-Center ● Co fure Damen/Herren ● Tennis- ur th-Hatten • Kegelbahnen • Bar, ng • Rötisaerie • Raclette • Garagen • GRATISBUS au und von den Skiliten Familienarrangements \* SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA

NO NEW OCK WILL

Mr \*\*\*\*\*TOP-HOTEL

fär attraktiv-aktive Winterferien.

7.12.-14.12./14.12.-27.12.85

**DEZEMBER-**SKI-+LL-WOCHEN ab Fr. 800.-- inkl. Halbpension Skischule + Skipass

in Appartements ab Fr. 695.-

Bronzemedaille für

ieden Teilnehme

Tennis+ski-

WOCHEN

ab Fr. 795.- inkl. Halbpension täglich 1' > Std. Tennisunterricht

Jee L. Gehrer, Dir. Tel. 004181-31 02 11

# Sie planen eine Reise

In den Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG finden Sie interessante Angebote und nützliche Vorschläge für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Da macht das Planen wirklich



ZERMATI

1620 - 3820 m SNOW-BEACH

· \*\*

3.32

1.27.0

Verkehrsbüro CH-3920 ZERMATT Tel. 0041/28/67 10 31, Telex 427 130

Jach-Fee Die Perle der Alben 3800 m Australie Karmer

8500 Berten in 51 Hotels, Garms sowie 1500 Ferienwohnungen und Chalers, 25 Bergbahnen, 80 km Pisten, Stuschule, Langlauf, Winterwanderwege, Ers und Curlingbahn, METRO SKWOCHEN – arraktive Pauschalskiwochen mit Rahmenprogramm ab 16. Nov. 1985 Sehr presigunstig im November, Dez, Jan, und April.

FREIZENTRUM BIELEN – Schwimmbad, Sauna, Solanum, Massage etc. bad, Sauna, Solanum, Massage etc. METRO ALPIN - die hochste unterrelitsche bahn der Welt

LEUKERERAD Varkehrabûro, CH-3954 Leukerbad

Von der Skipiste ms Thermalbac Pauschalwochen ab Fr. 430... EDV-Zimmernachweis Sauna – Solarium – TV – gepflegte Küche Presgünstig im Januar und Marz. Auf einer sonnigen Bergtemasse schon ordenen.

Crans-montana Hotel Eldorado\*\*\*

gelegen. Wintersport-Paradies und einzigartige riesch

am eggishom Verlanden Sie die Detailon Tel. 0041/28/71 14 66

Winterferienort mit vielen Moglichkeiten. 14 Hotels, 525 Ferienwohnungen und 14 Hotels, 525 Ferienwomminger.
Chalets, Hallenbad.
Preisgürstige Pauschal-Skitwochen im Dezember 85, im Januar, Marz und April 86, in Hotel mit Halbpension 7 Tage ab Fr. 530.— Für Gaste in Ferienwohnungen Fr. 230.—

# Für alle

die sich auf ihre Urlanbsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene Lesestoffe



Neithnachten/Neujahr 20.12.-6.1, . 7 Tage Halbpension Fr. 504,--

Specialwochen im Januar 7 Tage Halbpension Fr. 392.— Genetige Familienarrangements Alle Zimmer mit Bad/Dusche, WC Radio/TV, Direktwahltel., Minibar Dancing, Bar, Hallenbad

HOTEL HIRSCHEN CH-9656 Wildhaus (Schweiz) Tel. 004174-5 22 52 - Tx. 884 139

# Fahrplan für Abenteuerlustige Für den einen ist

schon der Besuch einer Großstadt ein kleines Abenteuer für manchen anderen fängt ein Abenteuer-Urlaub vielleicht erst im Urwald von Borneo an. Aber welche Form des Abenteuers Sie auch immer schätzen - Anregungen und Informationen für jede Art von Urlaub finden Sie durch die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG.

OSTERREICH / Nicht nur die Pisten locken Urlauber

# Von Kitz schwärmen alle

Nach Kitzbühel kommen sie alle, die Jungan, Schönen, und Reichen, die sich hier treffen, weil es chie ist, weil man sich hier schon seit Jahrzehnten trifft, weil es so viele Anlässe und Lokalitäten zum Feiern gibt. Aber "Kitz" ist auch ein Dorado für alle, die tatsächlich nur Skifahren wollen. Gemeinsam mit den Nachharorten Kirchberg, Aurach und und Jochberg ist ein nesiges Revier erschlossen, das keinen Wunsch übrig läßt. Zählt man noch die kleineren Gehiete am Kitzbüheler Horn und an der Birhlalm auf der Talseite gegen-über hinzu, kommt man auf 60 Bahnen und Lifte und auf rund 200 Pistenkilometer. Die schnellste Abfahrt ist die "Streif", auf der alljährlich das spektakuläre Hahnenkammrennen ausgetragen wird. Nachteil des Gmßraumes Kitzbühel: Er kommt nicht über die 2000-Meter-Grenze hinaus. Und weil die Talsohle nur auf knapp 800 Meter liegt, gibt es gelegentlich

Schneeprobleme. Der Arlberg ist da von ganz anderem Kaliber, steiler, hochalpiner. Hier geht es erst bei 1300 Meter los und steigert sich an der Valluga-Berg-station bis auf 2800 Meter. Zum Großraum gehören St. Anton/St. Christoph auf der Tiroler Seite, Lech/Zürs und Stuben auf der Vorarlberger Seite. Das Gebiet ist durch einen gemeinsamen Skipaß verbunden, aber nicht durch ein zusammenhängendes Lift-Pisten-System.

Wenn Kitzbühel und der Arlberg die strahlenden Sterne an Österreichs Ski-Himmel sind, so leuchten daneben auch noch ein paar andere ganz schön hell. Ihnen fehlt vielleicht der Snob-Appeal der beiden Stars, keineswegs aber die Qualifikation eines perfekt erschlossenen Skigebietes.

Österreichs letzte Winter-Bilanz (plus 2.7 Prozent) fiel wesentlich günstiger aus, als die des Sommers (minus 2.2 Prozent). Dabei betonen österreichische Touristiker, daß sie nicht mehr auf immer größer angelegte Skigebiete setzen, sondern auf besseren Service.

### Sicher auf Eis und Schnee

In Bad Kleinkirchheim wurde eine Vierersesselbahn eröffnet, Eingegliedert in die bestehende Trasse einer steilen Liftanlage soll sie weniger ge-übten Läufern ermöglichen, ins Skigebiet Kaiserburg zu gelangen.

Für Ski- und Autofahrer beginnt am 4. und 14. Dezember ein achttägiger Sicherheitskurs für Piste und Straße, Franz Wurz, Ralley-Cross-Europameister, trainiert sicheres Fahren auf Eis, Wolfram Ortner, ehemals Mitglied in Österreichs Ski-Nationalkader, das Fahren auf präpariertem und tiefem Schnee. Mit zwei neuen Sesselbahnen präsentiert sich die Karnische Skiregion, 23 Seilbahnen und Liftanlagen bedienen jetzt die rund 100 Kilometer langen 43 Pisten. Die in dieser Region neuerdings zusammengeschlossenen Loipen des Langlaufzentrums Oberes Gailtal erweitert das Angebot für Langstrecken-Skiläuser auf 200 Kilometer.

### Sanfter Wintertourismus

Malinitz hat sich zur Wintersaison eine "Ski-Fit-Testwoche" ausgedacht Vom 7. bis zum 14. Dezember kosten sieben Tage Halbpension mit Skikurs und -Paß sowie Testläufen auf neuesten Ski-Modellen um die

Hüttenschlag im Salzburger Land empfiehlt den "sanften Wintertourismus". Da das große Erschließungs-projekt vorläufig nicht verwirklicht wird, müssen sich Ski-Alpinisten mit dem vorhandenen Großlifthang und drei kleineren Anlagen begrügen. Sie können auch mit dem Bus kostenlos zum sieben Kilometer entfernten Skizirkus Großeri-Gasteinertal fahren.

Auch im Tiroler Achenkirch gilt neuerdings das Motto "zurück-zur-Natura. Hier zählt nicht die Ski-, sondern die Rodelpauschale. Ab 579 Mark kostet eine Woche mit Übernachtung, Halbpension und Rodelschlitten. Auch der Zubringer zur Sonnberg-Rodelbahn ist kostenlos.

In den Lienzer Dolomiten gibt es eine modernisierte Sesselbahn. Sie führt auf das Zetterfeld, das zusammen mit Hochstein und Leisach eine 45 Kilometer langen Route präparierter Pisten bildet. 13 Liftanlagen können hier 11 000 Personen pro Stunde die Hänge hinaufziehen.

Die Osttiroler machen zur zehnjährigen Dolomiten-Ski-Pauschale ein Sonderangebot: Sieben Übernachtungen mit Frühstück, Lift-, Skibusund Hallenbad-Nutzung sind für die Wochen zwischen dem 30. November und 21. Dezember, zwischen dem 4. und 25. Januar sowie zwischen dem 1. Februar und dem 6. April ab 238 Mark zu buchen. Am 19. Januar fällt der Startschuß für den 60-Kilometer-Dolomitenlauf.

MARTINA SCHLINGMANN

Auskunft: Österreichische Fremden-verkehrswerbung, Roßmarkt 12, 6000



Wo Sie zwischen Weihnachten und Ostern (fast) immer Skifahren können

# Schneespaß mit Garantie

Zwar kommt der nächste Winter bestimmt. doch nicht unbedingt zu Weihnachten schon in voller Pracht. Trotzdem brauchen Urlauber, die während der Feiertage genügend Schnee sehen wollen, auf ihr weißes Vergnügen nicht zu verzichten. Denn: wer den Erfahrungswerten der letzten Jahre vertraut, ist damit meist gut (Ski) gefahren.

Eine Schneetabelle der 24 populärsten Skiorte der Alpen hat die Schneelage zum Fest während der letzten sechs Jahre erfaßt. Dabei wurden Noten vergeben: Eine eins ("beste Schneelage"), zwei ("ausreichend Schnee, Talfahrten möglich"), drei ("Berge mit Schnee, Talfahrten nicht möglich") oder vier ("wenig oder gar kein Schnee").

Absoluter Klassenbester in Sachen Schnee ist seit 1979 Breuilcervinia im Aosta-Tal. Die Gemeinde am Südhang des Matterhorns rangiert mit der Ideal-Durchschnittsnote 1,0 unangefochten auf Platz eins. Für diesen beneidenswerten Rang gibt es eine ganz natürliche Erklärung: Die Talstation (2050 Meter) von Cervinia beginnt, wo mancherorts mit dem Skifahren schon wieder Schluß ist -

Platz zwei teilen sich mit der Note 1,66 die beiden französischen Gemeinden Alpe d'Huez und Val d'Isere mit dem österreichischen Nobel-Skizirkus von Zürs und Lech. Der fünfte Platz geht mit Les Arcs (Note 1,83) wiederum nach Frankreich.

und endet erst bei 3500 Meter.

In den nachfolgenden 19 Skiorten war an den letzten sechs Weihnachtsfesten die Schneelage dann im Schnitt schlechter als "gut". Platz sechs erringt dabei das italienische Weltmeisterschaftsdorf Bormio, das zusammen mit den beiden Schweizer Skiarenen Lenzerheide und Davos im

Durchschnitt auf die Note 2,16

Fünf Gemeinden teilen sich dann mit der Note 2,33 Platz neun: St. Moritz, Zermatt, Crans-Montana, Trois Vallee und Ischgl im Paznauntal. Ebenfalls im Mittelfeld ist Chamonix (Note 2,5) zu finden, gemeinsam mit Wengen und Flims. Der erste deutsche Skiort rangiert erst an 17. Stelle, wobei Reit im Winkl (Note: 2,83) sich diesen Platz mit Sölden, Cortina und dem Südtiroler Grödnertal teilen muß. 20. ist dann mit Note 3,0 Schladming vor Oberstdorf, das eine 3,16 erreichte.

Schlußlicht des prominenten Ski-Dutzends bilden mit der schlechtesten Durchschnittsnote von 3,33 dann zwei Städte, deren Gäste es ohnehin weniger auf das Skifahren ankommt, sondern auf das Sehen und Gesehenwerden: Garmisch-Partenkirchen und Kitzbühel.

# Schaden verpflichtet

ruhe kommt für alle, die am liebsten mit dem Auto in Urlaub fahren, eine gute Nachricht: Wer bei der Fahrt zum Ferienort unverschuldet einen Unfall mit Totalschaden erleidet, kann für die Dauer der Ersatzbeschaffung die Mietwagenkosten bei der gegnerischen Versicherung abrechnen. Im Klartext: Er braucht seine Urlaubspläne nicht zu ändern.

Der Ablauf des Vorfalls: An einem Samstagmorgen begann in Bremer-haven die Urlaubsreise einer Familie in die Türkei, die 34 Tage dauern sollte. In Göttingen endete die Fahrt durch einen fremdverschuldeten Unfall mit Totalschaden. Zur Weiterfahrt wurde ein entsprechender Leihwagen gemietet. Die Kosten betrugen nach 34 Tagen 9 512 Mark. Die Versicherung des Unfallgegners zahlte aber nur 918 Mark. Das Landgericht sprach dem Kläger weitere 4369 Mark zu. Eine Berufung wies das Oberlandesgericht zurück, aber die

Yom Bundesgerichtshof in Karls-Richter des Bundesgerichtshofs gaben dem Geschädigten Recht.

Die Begründung: Verzicht auf Urlaub käme nur in Frage, wenn dieser problemios auch später angetreten werden könne. Das Urteil berücksichtigt voll die Pflicht des Geschädigten, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Aber alles, was in diesem Fall die Kosten gesenkt hätte, wäre für den Geschädigten unzumutbar. So könne auf der Fortsetzung der Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht bestanden werden. Auch der Verzicht auf einige Urlaubstage, um ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen, sei unzumutbar. Es ist nun einmal nicht einfach, in einer fremden Stadt einen neuen Wagen zu finden.

Das Gericht stellte fest, daß es grundsätzlich immer Sache des Unfallverursachers (so die Formulierung im Justiz-Deutsch) ist, den angerichteten Schaden voll zu beseitigen. (BGH, Urt. v. 2. 7. 1985 - VI ZR 86/84-

# Mit Neonfarbe auf die Piste

Das Skifahrer-Pärchen in Keilhosen ist keineswegs von gestern: hautenge Beinkleider der 60er Jahre gelten in der kommenden Saison als letzter Schrei für winterliche Verpakkung. Die Modemacher haben natürlich dafür gesorgt, daß sparsame Schneefans nicht in der Mottenkiste nach Uralt-Beständen wühlen.

Längst ist das Geschäft mit dem Skifahrer zum Show-Business geworden. Wer etwas auf sich hält, fährt nicht mit unmodernen Utensilien in die Berge. Eigentlich besitzen Skifahrer bereits alles, was sie brauchen von den Beginnern abgesehen. Aber viele wollen alljährlich das Neueste, Modernste, Beste. Auf dieses prestigebewußte und zahlungskräftige Publikum baut die Branche. Ebenso wie auf das Gros der Wintersportler, das aufmerksam auf solche Innovationen reagiert, die der Sicherheit dienen und das Fahrvergnügen erhöhen. Mit verrückten Gags - dem Schnapsflascherl im Skistock - läßt sich dagegen kaum mehr Furore machen.

Neu auf dem Brettlmarkt ist ein "Radial-Ski" mit abgeschrägten Seitenwangen und trapezformigem Kern, der "gutmütig durch alle Schneearten pflügt" (Head). "100 ungetrübte Skitage ohne lästiges Kantenschleifen" verspricht eine K-2-No-Rossignol-Konstrukteure schnitten ihren Ski die Spitzen ab und ersetzten sie durch weiche Kunststoffschaufeln. Der Effekt sol-

len Laufruhe und geringere Verletzungsgefahr sein. Die "rote Rennmaschine" von Atomic ist in diesem Winter gelb und durch einen "Heckspoiler" noch rasanter. "Völlig losgelöst" sollen schnelle Wedler mit dem unter "Weltraumbedingungen gebauten Vacuum-Ski" durchs kalte Weiß flitzen. Konstrukteur des Völkl-Rennski ist ein Elektronikgehirn - dabei ist es noch gar nicht lange her, daß
"zwoa Brettl, a g'führiger Schnee" fürs winterliche Vergnügen reichten.

Doch was wären Wedelspaß und Après-Bummel ohne die modische Verpackung? Schick sind sie, die Schneefutterale der Saison 85/86 und zum Teil sündhaft teuer. Raffiniert verarbeitet in atmungsaktiven, wind- und wetterfesten Materialien. Kühle Gletschertone sind "in", zartes Rose, Mint und Gelb, viel Weiß und grelle Neonfarben, mit denen man den Partner auch bei "Milchsuppe" noch im Auge behält.

Man trägt wieder Figur, in Form von Y: oben breit, schmale Taille, enge Hosen zu blusig geschnittenen Oberteilen, asymmetrische Verschlüsse. Der praktische Overall ist noch immer gefragt, daneben dreiteilige Kombinationen mit Schneehemd und Jacke oder avantgardistisches Weltraum-Outfit im sprühenden Metalliclook. Wer sich in Superelegantes und Glitzerndes hüllt, darf ohne Umweg von der Piste direkt zur Disco HEIDI GANSER abschwingen.

50130 Florenz 1. Ganzjähr. geöffn Hotel Villa Le Rondini\*\*\* HOLE VILE AC BUSINESS Min. v. Domplets, gr. Park, Schwimmb Tanderl, Konferenssal, Auch Appar 45 Pers. Tel. 00 39 / 55 / 26 82 12

"Die Leidenschaft nach fremden Ländern ist das süßeste und weiseste Laster, welches diese Erde kennt."

Kasimir Edschmid

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.



nd see das ganze

Informationen: FREMDENVERKEHRSAMT 37016 GARDA AM GARDASEE Tel. 003945 / 7255194

# Tam SONNTAG nformiert:

In diesen Hotels erhalten die Gäste sonntags morgens als kostenlosen Service WELT am SONNTAG.



Pommemstraße 1, 7844 Neuenburg, Telefon: (07631) 78 13



Schwarzer Grabil, Herbert-Hebrart-Afre 22, 7812 Bad Krazingen, Tel.: (07633) 35 24/85 25



Kapellemweg 2, 7867 Todomoos-Strick, Tel.: (07674) 525-527



Lassen Sie sich anregen, neue Schönheiten zu entdecken. Machen Sie mal einen Streifzug durch die Angebote der Anzeigen. In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG werden Sie unter Umständen mehr Informationen für einen schönen Urlaub finden als in manchem dickbändigen Reiseführer.



Dei Mo Mo Um Zur Nr. Mo Mo Ser Um

KA

# Arztlich geleitete Sanatorien und Klini

Schroth und Knesop

- HCG-gezieht Gewichtsabushus 
- Zelltherapie usch Prof. Niehans u. THX
- Schrothkur als Basistherapie

- HCG - gezieht Gewichtsabushus
- HCG - gezieht Gewichtsabushus
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (nach Dr. Huneke)
- Neutraltherapie (n

Kurhotel 🥨

Barenstein

4934 Horn-Bad Meinberg 1.

Tel. 05234/5033/34.

Frischzellen

Thymuskuren

### DIE REGENA-KUR:

Gesunde Erholung und individuelle ärztliche Betreuung in der Atmosphäre eines Luxus-Hotels Wir haben über 10 Jahre

Erfahrung in den Natur-

Original-Wiedemann-

● Thymus-Immun-Thera-

pie (THX) ● O=on- und Sauerstoff-

Mehrschritt-Therapie

● Zell-Therapie nach

heil-Verfahren:

Serum-Therapie

Prof. Niehans

- Klinische Abteilung mit allen internistischen Untersuchungen
- Therapie-, Kurmittelund Fitness-Centren mit fachkundiger Anleitung Gesundheits- und
- Ernährungsberatung, Diät und Gewichtskontrolle. Abnahme-und Fastenkuren. • Fordern Sie Informationen über unsere beihilfe-



## Kneipp-Kuren, Kur-Ferien im Schwarzwald

Herz-Kreislauf, rheumat. Formenkreis, Wirbelsäulen-Schäden, Übergenerz-Aresiaur, meumar, rormenkreis, wirdelsauen-schaden, Überge-wicht, Managerkrankheit, Zelltherapie, Psychotherapie, Sole-Schwimm-bad, 32°, große Liegewiese mit Schwimmbad, Kosmetik-Institut. Alle med. Arwendungen in geschmackvoll eingerichtet. Haus. Zimmer DU/WC, Amtstelefon, Radio, Frühstückbüfett ab DM 65,-/DM 148,-. Beihilfefähig! Kurkliniken Dr. Wagner GmbH, 7595 Sasbachwalden, Tel. 0 78 41 / 64 31 (Nähe Baden-Baden u. Straßburg). Bitte Prospekt anfordem!



### Frischzellen Regenerationskuren Ausführliches Informationsmaterial

auf Anfrage. Postkarte oder telefonischer Anruf genügt. PRIVAT-KLINIK

Zelltherapie

issehelibad Cuxhaven und in Stade in Stace
In Stace
Trymus-Kur
Wiedemann-Kur
und weitere natürliche Heilkunen
Therapeuten mit 10jähr.
Zeittherapieerfahrung Revital GmbH 2160 Stade, Tel. 04141/45456 2190 Cuxtavan, Tel. 04721/45300 im Delchgraf-Kur-Hotel

Sauerstoffmenrschritt-Therapi Ozon-Therapie, Akupunidur, auch ambulante Behandlunge zülich geleitet. Tel. 04154-6211 it 20 Jahren 2077 Großensee Kurheim Großensee Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

# KLINIK BUCHINGER am Bodensee

**Buchinger Heilfasten** Diätbehandlungen Bewegungstherapie Psychisch entspannende Behandlungen Große Bäderabteilung Beheiztes Schwimmbad Wintersaisonpreise

auch über wehnachten und neujahr geöffnet!

Postfach 1160 D-7770 Überlingen Telefon 0 75 51 / 89 - 1 Telex: 7 33 952

> Entziehungen . 28 Tage

KLINIK PROF. KAHLE 5 Köln-Delibrück – Telefon 02 21 / 68 10 16

Leiter Dr. med. Kahle

# Frischzellen

am Tegernsee

frisch im eigenen Labor zubereitet ärztliche Leitung mit 10-jähriger rischzeitenerfahrung
Biologisch-natürliche Behandlung
bei vielen Organschäden und
Verschleißerscheinungen

JETZT WINTERPREISE

ANFORDERN!

Information auf Anfrage

Gesundheit

oder rufen Sie uns einfach an. 8183 Rottach-Egern/Obb. Tel. (0 80 22) 2 40 33 Kißlingerstraße 25 (Hotel Bachmair/See)

Frischzellen Von eigenen Bergschaten original nach Prof. Niehans

Chelat-Therapie einschließlich Sauerstoff-Infusion

Individuelle Therapie nach gründlicher ärztlicher Voruntersuchung
Unter ärztlicher Leitung

Frischzellen-Zentrum Frischzellen-Zentrum **Fürstenhof** Münsterland Kerstingskamp 6 · 4400 Münster Fürstenhof 2 - 4712 Werne Telefon: 0251-217790 Telefon: 02389-3883 Gesellschaft für Zeiltherapie und Naturheilkunde mbH

Bei Antworten auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag angeben.

### Biologische Regenerationskuren im Harz

uth (HOT) 🗨 ₩ cainkuren (Asian) @ Tumon NEU - Chelat-Therapie

Sanatorium am Stadtpark · 3388 Bad Harzburg Gostarsche Str 11 – 12 Teleton 0 53 22 / 70 88 Prosp

### ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

● Entwöhnung von Aerosol-Mißbrauch ● Einsporung von Cortison-Präparaten allergalogische Diagnostik
 Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitä Prespekt aufordern: 6350 Bad Nauheim, Tel.: 06032/81716

# FRISCHZELLEN

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

- \_ 35 Jahre Erfahrung -
- \_ 550.000 Injektionen ~
- Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe die optimalen Spendertiere original nach Prof. Niehans
- Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:
- Herz- und Kreislaufstörungen
   Chronischer Bronchitis und Asthma
- Erschöpfungszuständen (z.B. Managerkrankheit) Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule
- ●Funktionsstörungen im Nieren- und Blasen-System
- Potenzstörungen

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie



bitte Alter und Beschwerden nennen. Schnittfreie Operationsmethode von

Die in Bad Honnef entwickelte Operationsmethode hinterläßt keine Spuren.

- Mehr als 12 000 erfolgreich operierte Patienten. mang durch die 

  Bei pesigneten Fällen soger Möglichkeit einer 
  anthulenten Enthernung auch in arthche-
- Lange und oft problematische Hedung der Scheltwenden am Bein ertiläte.

   Möglichkeit, die Krampfadem zu entfernen auch bei den Fällen, wo die Schmittmeshode sehen gefährlich und demegen nicht angewenden ist (offern Beine).

   Medet demegen nicht angewenden ist (offern Beine).
  - der Phônix-Idinek, 5340 Bad Honnel Am Spitzenbach 16, Tel. 0 22 24 / 25 29 von 9.00 bis 13.00 Uhr:

PHÖNIX-KLINIK (h. ber oder Postwertzsschen) als Schutzgebühr leiferbor

### Psychosomatische Privatklinik Psychotherapie-Hypnosen Seefische, vegetative und körperliche

ngen, Entziehungen, Individual- oder 2852 Bederkesa 9 behandlung (Kassen), 25 Patienten Telefon 0 47 45 / 292

# 

Die neue Richtung
Das Angebot für alle, die sich auch weiterhin behaupten wollen ... Kuren, erholen, wieder fit und vital

> 李本本 Zell-Therapie (nach Prof. Niehans) \*\*\*\* Gesichtsfalten und Narbenkorrektur (ohne Operation)
> \*\*\*\* THX-Thymus-Therapie (mit Frischextrakt) \*\*\*\* Ozon-Therapie
> \*\*\* SMT-Sauerstoff-Therapie (nach Prof. v. Ardenne) \*\*\*\* Chelat-Therapie
> \*\*\* Original Schroth-Kuren (die Entschlackungskur) Alle Anwendungen unter ärztlicher Leitung!



Kalzhofer Str. 19 D-8974 Oberstaufen/Aligău Tel. 0 83 86 / 20 09



ner Straße 14 - 8170 Bed Tölz Telefon 0 80 41 / 40 31



in Bayerns schönstem Winkel Familiär besinnliche Stimmung und ein vielseitiges Festtags-Programm auch zum **Jahreswechsel** Zimmer aller Kategorien Hallenbad, Sauna/Solarium und gemütliche Stuben 8243 Ramsau 3 Berchtesgadener Land Tel. 08657/1201

Skidorf fischen Oberaligău



Dorint, inzeil / Das macht Spaß bei diesen Preisen Sich in klarer Bergluft austoben, die zahllosen Wanderwege und Loipen testen oder wedeln auf den Pisten. Und dazu der Top-Komfort im DORINT: alle Zimmer mit Bad, Batkon, Farb-TV, Teleon, Minibar Hallenbad, Sauna und Solanum, bis Salzburg 30 Autominuten.

4 Nächte inci. Halbpension pro Person ab

321,-DORINT 8221 Inzell ărchenstr., Tel. 08665-6051

hat alles fürs große Winter-

Gästehaus Hoffmann Annastraße 2 - 8170 Bad Tölz Telefon 0 80 41 / 97 57

Appartements – Frühstücksbü-fett – Halbpension – familiär gef Haus – rubige Zentrallage direkt am Kurpark Jetzt Wintersonder-preise: U/F 24,-/26,-! Bitte for-dern Sie ausführlichen Hauspro-



Jägerhof Isny Allgäu Feiern & Feste

im Jägerhof!

Jetzt nuch mehr repräsentative
Räume für Familienfeiern. Ilochreiten, Jubilaen – geschaftl. und
privat. Wit der gestronomischen
Leistung von Rüche u Roteserie testing on active a mosserie can treigns, an das Sie und flare Giste sich gerne ernnern. Yagungs- und Gesellschafts-räume von 10 bis 100 Persone Zimmer und Appartements mit Tennisphitz, Allgauer Felsensauma.



mit Hallenbad, Sauna, Solarium, Weinstube, Bar "Martinsklause" Schönheitsfarm, Kurzentrum. Preiswerte Pauschalen für Winterkur & Winterurlaub - Arrangements für Weihnachten / Neujahr. Langlauf, Skiwanderungen, Eisstockschießen. Bitte fordern Sie kostenios unser Angebot mit Hausprospekt an: 8182 BAD WIESSEE · Postfach 220/W- Telefon 08022/8291.





Auf nach Bayern! - Zwei-Seen-Land am Herzogstand Zu Ihrem Welhnachts- oder Winterurlaub beißt Sie Walchensee herzlich will-kommen! Eine zauberhafte Landschaft – Rube – Sonne – Berge – Schnee, genau das Richtige für Leute, die keinen Rummel wollen!! Ausk. u. Prospekt: Verkehrsamt Walchensee 8111 - Tel. 0 88 58 / 7 14

Auf nach Bayern! — Hotel "Zum Schwaigerbof" am Walchensee Kouff. Zimmer, Regelbain, Sauna, Sportraum, Bube u. Erhökingi Gutbürgeri. Küche – pers. Atmosphäre – man ist mimer für Sie da – Sie werden sich wohl fühlen. Günstige Preise! Anch Ferienwohmungen! Auf Ihren Besuch freut sich Fan. Uhrch. Anmeichung u. Prospekt: 8111 Walchensee/Obb. – Tel. 0 88 58 – 2 32 u. 4 47



Schwarzwald - Urlaub im Schnee Sport – Erboking – Kur – Wandern – Sch Zauberhafte Winterlandschaft, Winterspaß in ellen Variationen, Genselen Sie den Komfort-Neubau, die Variationen, Genteilen Bie den Komtort-Neufbitt, die geoffegte Küche und die persönliche Atmosphäre. Hallenbad 25°, Sprudelbad 30°, Meerwasserpool 32°, Solarium, Sauna, Massagan, Fitnell, Kreippkuren. Hallenbad 25°, Sprudelbad 30°, Meerwasserpool 32°, Solarium, Sauna, Massagan, Fitnell, Kreippkuren. En Heuszum Wohlfelhein. He ab 63,—DM. VP ab 68,—DM. Unser Ferbprospekt Informient Sie. Telefool 0 74 47 / 10 22 — Wellbachten/Neujahr bis 3, 1 amsgebucht. 7292 Balersbroum Schwarzenberg/Freudenstadt.





Die feine Art, Bier zu genießen ... im Hotel-Restaurant "Teutonia" in Horn/Bad Meinberg

Gemittlichkeit und Harmonic prägen den Stil des Hotels. Im Mittelpunkt steht das besyndere Bemühen, alles zum Wohl des Gastes zu arrangieren. Lassen Sie sich einfangen von der Herzlichkeit, die Gie empfängt.

4934 Hora / Bad Meinberg. Allee 19 Tel. 05234 / 98866 a. 98074



600-1000 m

Ferienwohnungen u. durch eine gepflegte Gastronomie.

BRAUNLAGE/HOCHHARZ Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilanf
Skilan



Einzigartige Lage am Berghochwald, Weserblick. Alle Zimmer mit Bd/Du/Wc/Tel/Mintbar/TV. Hallenbad, Sauna, Solarium, FitneBraum, Sonnenterasse,

Bergklause mit Bundeskegelbahnen. Besonders geeignet für Aktivurlaub. Eine gute Adresse für Seminare, moderne Tagungstechnik vorhanden. HP p.P.LDZ., garzjährig ab DM 77.— VP p.P.LDZ., garzjährig ab DM 88.— Bitte fordem Sie Prospektmaterial und Pauschalangebote an!

> PORTA BERGHOTEL 4952 Ports Westislica staetl. snerk. Knelppksrov Hauptstr. 1, Postf. 1175 Tel. 0571/72081 Telex 97975

Filhrerschein im Urlaub schnell, sicher, preiswert (im We-serbergland), laufend 2wöchige Tageslehrgange für alle Klassen. Prospekt anfordern! Fahrschule TKMBR, Markt 28 4950 Minden Tel. 65 71 / 2 92 28 + 0 57 06 / 12 16

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer∬ mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen



KUR- UND SPORTHOTEL REIMERS 2433 GROWITZ/OSTSEE AM SCHOOR 46 - TEL. 0 45 62 / 60 93 bod (29") A. Gegenstromonloge · Sauna, Sonnenbürin, Teanishalle, Rethalle/Schulplerde · Z. m. DUAVC, Forb-TV, Telefon · Taglegneis zu. Führstlichsbutlet DM 55, - Hollopen-sion DM 70, - Ferlenerohnung DM 66, -Festprogramm zu Weitingahlen und Sälvester

Bida Prospetti onfordern

Sylt Farb-TV, Tel., Schwimmb., Suma, Tel. 0 41 06 / 44 57

SYLT

ist bei jedem Wetter schös fosche Ferlenwohnungen und Höusu jeder Größe und Loge, in Westerlor end anderen inseforien frei.

App.-Yerus. Christiannea supende 48, 2280 Nessun/Sylt Tel. 6 46 51 / 5 18 36

SYLT Wid-Säd. anspruchsv., priv., 100-m²-Priesenhaus, Gart. u. ig. Romft., 5 Pers, 200, DM/Tag, an Weibnachten, Tage: 8 69 /75 20 15, abends 6 61 74 / 2 26 62

SYLT, Braderup am Wast, Top-Was-seriage, Traumhs, m. Sauna, Weihn, Neuj, fr. Zuschr, erb. u. A 5733 an WELT-Verl, Postf. 10 68 64, 4300 Essen.

Westerland

Ki, Ferienhs., komf. u. gemüll. einger...
zentr., ruh. Lage. Strandn., max. 3 P., 2
Schlaft., Wo.-Zi. m. Kamisofen.
Landhs-Wohnkii. Du./wC, an ruh.
Deuerurkubegiste langt. zu verm.
(KM 950.).

Aufragen u. Tel, 9 46 51 - 51 36

SYLT

ERREGUIOHNUNGEN

Nordsee

Helgeland, Komf.-Apps., ruh. La-ge, Fitn.-Cent., Sauna, Solarium, Frühst. a. W. Tel. 0 47 25 / 6 99

Kampon/Sylt Extl. Maisonette-Wig., 3½ Zl., 2 Bāder, Tel., TV, beste Lage, Tel. 9 49 / 81 74 39 Norderney im Winter Günstige Fewo für 2-3 Pers. Tel. 9 49 22 / 24 41

Morsum, Kliff-Nähe Tel. 0 30 / 271 18 82 (montags-freit

Syft -- Kelton v. Westerland Federschungen vor u. Richstich frei, auf singe Termine Hauptsticht, tellw. rp. Schwinn tad, Sauss u. Solariam. IVG-Syft, Eismanderr. 5 2200 Westerland-Syft, Tel. 0 46 51 / 2 16 00

SYLT - Ferlenhaus um-Munkmarsch für gel Ansprüche Tel. 0 41 02 / 6 21 39

Züsterbadeert Horddeich Moderne Ferienwohnungen. Bitte Prospekt aufordern. E. Ealts, Postisch 11 44 2063 Georgabell Tel. 9 49 42 / 7 68 oder 17 08

Norderney, sahr gepfi, FeWo., in Strand- u. Kurpartmähe, gr. Schwimm-bad i. Ha., ab 35, – DM. & (0 25 99) 8 91.

SILVESTER FEIERN AUF SYLT! 1-Zi-FeWo. (2 P.), pro Tag 66. FeWo
 Du.WC. Farb-TV. Kochru.
 Schwimenb. Saune, Solarium.
Sviii-Perferencester. Perimpartner, Viktoriastr, 20 Westert/S., Prespekt ant.) 04651-7004

Herri. Restriachians in Kampen u. exkl. Frieseneinzelhaus ab 2. 1 1988 frei T. 69 11 / 54 62 63 od. 6 46 51 / 2 55 11

REISE WELT

# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMANN

der Presse breit berichtet wurde - der jungste Schachweitmeister der Ge- mit e2-e4 ist meines Erachtens wenischichte (22 Jahre). Wilhelm Steinitz ger wirksam als 7.c4) Lc5! 8.Sbd2 8-9 wurde seinerzeit (1886) erst im Alter von 50 Jahren Weitmeister, sein Nachfolger - der deutsche Philosoph und Mathematiker Dr. Emanuel Lasker – gewann den Titel im Jahre 1894 im Alter von 26 Jahren, J. R. Fischer, schon als Kind gegen Meister siegend, schaffte es erst im Alter von 29

Der zweitjüngste Weltmeister aller Zeiten war Michail Tal. Schon mit 17 Jahren war er Meister von Lettland, sieben Jahre später (1960) besiegte er M. M. Botwinnik und eroberte den Titel, übrigens nur für die Dauer von einem Jahr - im Revanche-Wettkampf (Frühjahr 1961) holte sich Botwinnik den Titel zurück. Tal erlebte danach eine tiefe schöpferische und auch menschliche Krise

Nun ist er -- inzwischen fast 50 Jahre alt - wieder in ausgezeichneter Form. In Montpellier hat er den 3.-4. Platz mit dem niederländischen GM Timman geteilt und wird im Stichkampf mit ihm (Beginn: 2. Dezember) um einen Platz im Halbfinale des Kandidaten-Wettbewerbes kämpfen. Eine seiner Partien aus Montpellier.

Réti-System, Ribli - Tal. LSf3 d5 2.g3 Lg4 3.Lg2 c6 4.b3 (Nach 4.0-0 Sd7 5.d4 gilt der Aufbau

Garri Kasparow ist - wie bereits in 66 6.04 fb! als günstig für Schwarz) Sd7 51.b2 Sgf6 6.0-0 e6 7.d3 (Der Plan 9.e4 de4: 10.de4: e5 11.h3 Lf3: 12.Df3: De? 13.Tad1!? (13.Sc4 nebst Se3 ware entschieden besser, auch in den nächsten Zügen entscheidet sich Ribli für einen falschen Plan:) h5! 14.h4!? (Besser 14.Tfel nebst Sfl) a5 15.c3 Sb6

16.Tfc1 De6 17.Df5!? Sg4! 18.Tc2 Tad3 19.1.63? (Statt dessen war 19.Tf1). Td3 20.St3 notwendig!) Td3: 20.Kg2 (Natürlich nicht 20.Lg4: wegen Tg3:+ nebst Tg4: usw. Falls 20.Tf1, so folgt stark Tfd8!) Sf2:! 21.Tf2: Lf2: 22.Kf2: (22.De6:? fe 23.Kf2: Tff3:+! oder 23.Lg4 Le3 mit Gewinn.) Dd6! (Die Pointe des 20. Zugs: Weiß kann sich von der Fesselung in der d-Linie nicht befreien!) 23.Lo1 g6 24.Dg5 f6 25.Dh6 f5! 26.Kg2 Tf3:! (Entscheidet sofort und elegant: 27.Kf3: Dd3+ 28.Kf2 fe+ 29.Ke1 e3 30.Sf3 Dc3:+ 31.Ke2 Dc2+) 27.Sf3: Dd1: 28.Sg5 und Weiß gab gleichzeitig die Partie auf.

Auch theoretisch interessant war folgende Miniatur:

Tal - Kortschnoi: Le4 c5 2.5f3 d6 3.d4 cd4: 4.5d4: 5f6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5 c6:7.Dd2 Le7 8.0-0-0 0-0 9.Sb3 a5!? 10.a4 d5 11.Lb5! de4: 12.Dd8: Ld8: (Td8: 13.Lc6: bc 14.Se4:) 13.The1 Sa7 14.Le4 h6!? (Sc6!) 15.Lf6: gf6: 16.Se4: f5 17.Sd6 Le7 18.g3 b6? (Td8!) 19.Sf5:! ef5: 29.Ld5 Le6 (To8?

21.Te7 und gewinnt) 21.La8: Ta8: 22.Sd4 Ld5 (Oder Te8 23.Se6: nebst Td7) 23.Te7 Tc8 24.Sb5! aufgegeben, da Sb5: nach 25.Td5: Td6 26.Tc7: oder 25....Sa7 26.Tdd7 zu einer für Schwarz völlig verlorenen Stellung führen würde.

Lösung vom 22. November (Kc5,Tb6,Bg6; Ka4,Te3,Be4,f6):

1.Kc4 Ta3 (Ka5 2.Tb5+ Ka6 3.Tg5!) 2g7 Tg3 3.Tb3+! Tb3: 4g8D und Weiß gewinnt, zum Beispiel 4...Kb2 5.Dg2+ nebst 6.De4: oder 4...e3 5.Df5+ und 6.Df6: usw.

Fernpartie Courthian - Duiresne

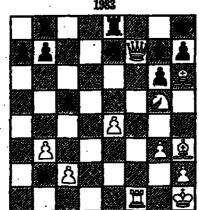

Weiß am Zug gewann (Kh1,Df7,Tf1,Lh3,h6,Sg5,Bb3,c2,e4, g3,h2;Kh8,Db2,Tb8,e8,Lg7,Se7,Ba7,

# DENKSPIELE

🙀 Alter Rebus

 $B_{ij}(u_{jk}$ 



Das gesuchte Lösungswort heißt auch Insulinde.

### Verlust-Vergnügen

Wenn "Wort-Mehrzahl" kommen empfindet man "Wort ohne N", wie geht das?

### Reihenweise . . .

46 44 22 20 10? Die Zahlenreihe ist nach einer eisernen Regel aufgebaut worden. Wie heißt die nächste Zahl?

### Damenwanderung

Auf einem Schachbrett, das nur 7x7 Felder groß ist, steht die Dame auf dem Feld in der linken oberen Ecke. Die Dame soll in möglichst wenig Zügen alle 48 Felder besuchen und zu ihrem Ausgangsfeld zurückkehren. Die Wege dürfen sich kreuzen und Felder mehrmals besucht werden.

Auflösungen vom 22. Nov.

Rätselhafte Wegnahme

Mit römischen Ziffern ließ sich die kuriose Bedingung erfüllen.

Ringvermessung



Läßt man den inneren Kreis immer kleiner werden geht der Ring schließlich in einen Kreis mit dem Durchmesser A-B über, dessen Fläche gleich der Ringfläche ist.

Schweizer Dal-dal Rheinfall - Reinfall.

### Gläserrangieren

Man braucht mindestens vier Züge, um die vier vollen und vier leeren Gläser zu "mischen": -VVVLLLLV 1. Zug, LVVVL-LLV 2. Zug, LV-VLVLLV 3. Zug,

LVLVLVL-V 4. Zug. Fertig!

Bei dieser Aufgabe mußte zuerst das Problem an sich untersucht werden: Da keine Einschränkungen bestanden, kann es sich ganz einfach um ein Streichholz handeln, das unter einem Wassertopf entzündet wird.

### Stier 2000 Riberi te des pkay kämpfer **FATES** Kurert 20 do Biviera Fresch-犅 griock. hech 5312 Äthin-AND MAIL wall Zeichen für Hampt-insel krise Maler Dappel-partie im Bridge spæn. Artikol 桦 Harder Wast-Abt. atrika pi spielig 10 Raketse-forseker tier der hangs-postalt 蹦 Participa . Lappea friik, dt. Residenz Kanto der пр-Ching schaft Scbriftdes Schrift-Phileerad seeb Schaitzleselword. Gutt-keit Staat is ress. Mind Vorder USA Den Cei-Stack Ær Bødt.Opera kemps-nist persåel. Filoreert Hiodor-schlag Abs. 1. Postder USA eagl Schol-Währun span. Feldstæði afrika it.Feld-SCHIII GOV-Zeicher esere d. Teheldi Constad acr<del>é</del> åL Ar-ITZ.: beiter-dickter oersp. Komed aeie مجناءو welk. 5 6 7 10 4 8

**SCHACH** 

# Auch der Skilanglauf birgt für ältere Menschen Gefahren

aber wächst auch die Zahl jener, die den Slogan "Langläufer leben länger" widerlegen und den Herztod in der Loipe erleiden. Warum? Wer Skilanglauf betreibt, kennt die Antwort: Skilanglauf ist ein reiner Ausdauersport, der den gesamten Körper beansprucht und vor allem dem Bewegungsapparat einiges abverlangt. Viele ältere Menschen - nach Erhebungen liegt das Durchschnittsalter der Urlaubs-Langläufer bei 62 Jahren überfordern jedoch oft ihren Körper, mißachten zudem sämtliche Alarmsignale und fügen so ihrer Gesundheit schweren Schaden zu - statt sie zu verbessern. Wie bei allen sportlichen Betätigungen im Urlaub sollte auch dem Skilanglauf wenigstens ein minimales Konditionstraining vor-ausgehen Es schützt vor Überan-

lich gesicherte Maßnahme, die funktionellen Auswirkungen von Altersvorgängen entgegenwirkt". Gezieltes Ausdauertraining sollte mindestens ten betragen mod

drei- bis viermal Woche durchgeführt werden. "Je älter der Mensch ist,

desto längere Zeit muß er zum Aufwärmen des Organismus verwenden", rät der Professor. "Denn mit zunehmendem Alter wächst auch die Gefahr von Muskel- und Sehnenzerrungen und -rissen." Beim Skilanglauf spielt die Höhenlage eine entscheidende Rolle. Mittlere Höhen stellen selbst für ältere Menschen kanım Gefahr dar - wenn keine orga-

C kilanglauf ist "in". Seit Jahren strengung und ist nach Erkenntnis- nischen Schäden nennenswerter Art macht den meisten Langläufern zu nimmt die Zahl der Menschen zu, sen des Kölner Sportmediziners und bestehen. In Höhen ab 2000 Meter schaffen. Besonders gefährdet sind die auf schmalen Latten durch herr- Kreislaufforschers Professor Wildor aber sollten ältere Menschen Skilang- Kinder, ältere Menschen und Untrailiche Gegenden gleiten, seit Jahren Hollmann "die einzige wissenschaft- lauf nicht betreiben oder dabei we- nierte", erkannte Professor Paul Bernigstens von Zeit zu Zeit die Pulsfrequenz messen. Hollmann: "Ist der Sportler älter als fünfzig, sollte er sich nach der Faustregel richten: 180 mi-

nus Lebensalter ist gleich Puls-zahl im Training." Beim Skilanglauf müssen auch dem Flüssigkeitsaus-

gleich des Körpers und drohenden Erfrierungsgefahren Beachtung geschenkt werden. Nach dem Ausscheiden großer Mengen von Flüssigkeit beim Schwitzen und Atmen sollte reichlich getrunken werden - vorzugsweise Getränke mit Mineralien Nach dem Langlaufen sind warmer Tee, leicht gesalzene Bouillon sowie Fruchtsäfte das beste. Die Kälte

nett, Mitglied des medizinisch-wissenschaftlichen Beirats im Deutschen Skiverband und Leiter des Instituts für Sporttraumatologie der TU München. Er sagt, wie selbst der Laie Erfrierungen erkennen kann: Rötungen und Gefühlsstörungen sind Zeichen von Erfrierungen (I. Grades), ferner Blasenbildung (II. Grades) und Absterben des Gewebes (III. Grades). Warme und bequeme Kleidung" antwortet Professor Bernett auf die Frage nach der besten Vorbeugung gegen Erfrierungen und "Aufsuchen eines geschützten Platzes und Wiedererwärmung im Wasserbad unter aktiven Bewegungen" bezeichnet er als wirksamste Erste Hilfe. Vor Alkohol

als Schutz vor Erfrierungen warnt der

Professor eindringlich WALTER H. RUEB

# Aufgabe Nr. 1359 (Urdruck) Knrt Bacmeister, Hamburg

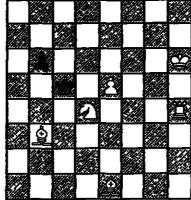

Matt in 4 Zügen

Der Verfasser hat am 23. November das 70. Lebensjahr vollendet. Kurt Bacmeister komponiert orthodox (zumeist im Stile Giegolds), Hilfsmatt und weitere Märchenschacharten.

# Das vielbeachtete Wandelschach ist

seine Erfindung. Lösungen

Nr. 1357 von Ralf Krätsch Tc4 d4 Sf3 h3 Be2 e4 g2 h2 h5, Kg4 Tcl Lbl Sa2 Bc6 g5 - Dreizüger). 1.e3? Tf1! - 1.Te5! (droht 2.T:g5 matt) T:c5 2.e3 (droht 3.Sf2 matt) Tc2 3.e5

matt. Entfesselungs-Römer. Nr. 1358 von Peter Kahl (Kc2 Ba7. Kal Ba2 b2 h2 h3 - Hilfspatt in 2 Zügen). Satz: 1... a8D 2.b1S Dh1 patt. - Lösung: 1.biT a8L 2.Thi L:hi

REISE WELT

MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schiemann Heinz-R. Schelka

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

### **AUFLÖSUNG DES** LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Schoenheitsoperation 3. REIHE Foerde - Israeli -Maine 4. REIHE Aisne - Anbau 5. REIHE Remis — Serge — See & REIHE Str. — Ravel — Kegein 7. REIHE Oleum — Basar & REIHE Sure - Tapet - Kent 9. REIHE Lesen - Embolie 10. REIHE Baribal - Pieta -Seal 11. REIHE Hue - Pakistan - ml 12. REIHE le - lowa - Ike - Sonne 13. REIHE ECHIE IE - 1049 - 1XE - 300ne 13. KEINE
Edelrost - Linus 14. REINE Briefe - Hedin
Nar 15. REINE Puder - Salome 16.
REINE webries - Regen 17. REINE Farad
- Dever - Page 18. REINE Menes - Efferer 19. REINE Awaren - Start - L. E. 20.
REINE NII - Lithopitaet

SENKRECHT: 2. SPALTE Courths-Maler — Warane 3. SPALTE Heger — Ruediger — Wim 4. SPALTE Orgie — Halali 5. SPALTE Medaille — Iliford 6. SPALTE Gneis — Lahore — Meir 7. SPALTE Rubel — Polenta 8. SPALTE einsam — Passus — Zn 9. SPALTE Bise — Teja — Debet 10. SPALTE Sedan — Heros 11. SPALTE Sahel — Pikoer — Sou 12. SPALTE oe — Betise — Remter 13. SPALTE Plagtat — Liter 14. SPALTE Leine — Etamin — Eta 15. SPALTE Kaiman — Semiten 16. SPALTE Amoler — Sudan — v. L 17. SPALTE Stau — Kosmos — Petit 18. 17. SPALIE Stau — Kosmos — Petit 18. SPALTE Semele ~ Notor 19. SPALTE On-kel — Niamniam ~ Gelee 20. SPALTE Ne-beustelle — Referent = GENTIEMAN

# FERIENHAUTER **FERIENWOHNUNGEN**

### Ostsee

- (B.

Grömitz 2-, 3- u. 5-Zi.-Whyen, mk Farb-TV 200 m Strand, DM 30,- bis 100,-/Tag Tel 04 51 / 59 22 55

Heiligenhafen (Ostsee) rinung im Ferienpert, Seebli vestatiung, Wellenbed koeteni Tel. 0 41 02 / 6 21 29

Travendinds - Marifin-App.
Topausty, Fart-TV, Tel., Schwinnib.,
Wollin, Silv., 10 Tg. Fers. 275, DM,
inkl. Wische. Tel 42 21 / 61 29 42 + 56 21 44

# Bayern

### SKLHUTTE

bei St. Englmar/Bayer. Wald. für 4 Der St. Erginariosyst. Water Personan, sehr nihige Lage, je-doch zentral zu affen Litten und Loipen, ab 7. 1. 86 zu vermieten, Mietpreis DM 85,- pro Tag. Tel. 994 21 / 8 11 28

Serchtecorden

Verleben Sie Ihren Wintermlaub in alcinhewohnb. Lux-Landha. z. Werbe-

Tel. 9 # 12/45 47 m 0 88 22/25 数

2 Zi 4 Pers., kpl. einger., Sanns, SW-Pool, tgl. 65,- DM + Endreinigang, überr., frei. Tel 0 25 56 / 45 64

Barmisch-Partenkirchen Ferienwohnung, 2-4 Persone Tel. 8 23 21 / 5 29 15 (Lechner) misch-Part, Neu erb. Komf.-Perien-nmagen, ruh. L.E., 2–6 P. J. Ostier, tek. Bosziebof, Brauhansstraße 9, Tel. 9 82 21 / 5 86 82

Wintersportler! pp. bei Fûssen im Winter Talefon # 83 45 / 10 87

Barralock-ParlickSribes rh, komf. Ferienwohnungen beste Lage, 2-4 Pers. <u>Lendhaus Ghiatol</u> Von-Millor-Str. 11, Tel. 6 88 21 / 67 12

നാന്ത് -Ferienwohnunge in Garmisch-Partenkirchen Wysterscham Lage one Famplick, Chan Famoundswagen von 35 ba. 77 qui far 2 be 4 Pers. Mr. Fygo-TV, Manter. Links. 17 dan se e um - Fernand Schausberd Schausber-Fernand Hollenderd Schausber Ress Millerender seinber und der Schausberger Gestellender seinberger und der Schausberger Gestellter Franke Steiner Gestellter

2-Paradon-App. pro Mincho als 250;-Вир Сагона в Разговилского Во на гот га во

# Schwarzwald

Enzidisterie/Schwarzwald Schöne ruhige Fer.-Wohrungen, Hava Aloperspach, Distersberg 6, Prospekt. Tel. 6 70 85 / 5 21

zu vermieten. Unterbringung bis za 6 Personen pro Ferienwoh nung berriich und ruhig gelegen architektonisch interessani, komfortabel susgestattet. Preis cs. DM 80,- bis DM 120,- pro Tag. Interessenten melden sich unter Z 5732 an WELT-Verlag, Postfach 19 08 64, 4300 Essen.

Schweiz AROSA @ Graubilnden/Schweiz Rothernblick": Die Top-Apper-tements ab Fr. 950,- p. Woche. Großes Hallenbad, Tennis- u. Squashhallen.

Splügen 1750 m/CH renwonnungen zu vermiet. Teleton 0 21 01 / 27 12 21

Tel. 80 41 81 / 31 e2 11

### GRAUBÜNDEN gemütl., rustik. Hobrehalet zu verm., at 7. 1. frei v. Priv. Tel: 0 21 51 / 75 42 95

Tessin

Super-Spar-Winterterien Stüdeifel.
In DORNT Fenenperk linden Ste alles, was das Herz begehrt: © chrice Fenenwohnungen and Burgalions mar Telefon und Farin-TV © hamitieh Lage in Walt and Standard & American hit Groß und Klein © Resear-Hallesthed (10 x 25 m) © Kindergarfen © Sanza © Tennikale © Kogdipaln © genutische Restaumniks © Byrran Tanz.

Versch. Inland

2 knmf. FeWo ob. Brissago, weite Sicht üb. Lago Maggiore, ruh. Lage, bis Ende Mirz L 3 bzw. 5 Pers. fr T. 68 21 / 9 89 22 od. 9 49 / 45 74 45 Verm. in Walla-Schweiz, Ski- u. Wander-gebiet, 1-, 2- u. 3-Zi.-Ferienwohnungen u. 5 freisteh. Chalets. Braun, Tel, 0 71 52 / 5 40 41 und 4 83 54 275-DODING Ferienpark - \$521 Biersdor

Villars (1380), franz. Schweiz Skigebiet b. 3000 m. Romf.-Chaiet, 85 m³, f. 4-6 Pern., elskir. Hzg., off. Ka-min, Terr., Bulk., ruh. Sädhang, Pan-oramabi, in Sosmaer. Wandern, Berg-steig, Schwim, Segeln, Golf, Tennis, v. Priv. zu vern. f. 12 sfr pro Pers./Tag + NK, noch Termine frei ab 15, 1. 86. Tel. 82 28 / 81 38 38 am Stausee Bilburg, Tel. 0.65 69-841 Tel. # 22 / 45 20 a. # 55 34 / 17 12 Winterferien Sauerland

Engadia, Ribe St. Moritz Privata FeWo, behad. Ansatatt., Terr., 2-4 Pers., ab 75 atr., Febr. u. Sommer 88. Tel. 6 25 64 / 7 31 48

Chalets, Appartements, Hotels

in den besten Ferlenorien

in der Schweiz + Deutschland

Katalog anfordern bel:

Telefon: Q 21 01 / 27 12 21

Telex: 08 517 449

V + S PĒRIENSERVICE AG

Krefelder Str. 57 · 4040 Neuss

Fewes and Bangalows von 32 ms 79 gm, alle ma crottem Kondor. Bad. Balkon a. Terrasse. TV. Telefon – for Familien bis 6 Pers. Hom. Wander-wage ab Hauster, Schwinster, and Tennis-

regional Hauster Schwinster and Tennis-nate Repollation, Kinderholt, Tank John Restaurantia 1 Mischin 4 Pacsanian pa

Lacorant : Ferienpark - Tot. 0 29 81-20 33

5788 Winterberg-Neuastenberg

St. Moritz FeWo frei, auch noch vor Weib nachten Tel. 0 49 / 6 58 91 11

Spanien

CRAM CAMANA uni TETERIFIA Bung. + Apt. + Hotel + Flüge. Auch Wei dechts- und Osterlerien noch frei. KOZIOA-REISEN, 4300 Essen Tel. 02 01/30 30 01

### Formentera v. Ibiza h<u>huser, 4–</u>8 Per 20 vermieten privat zu vermieten. Tel. 9 21 51 / 56 24 44

Italien Logo Maggiore

bhs. für 4 Pers. frei ab März

DM 385,- bis 630,-/Woche.

Tel. 6 49 / 5 56 61 96

TOSKANA UMBRIEN

1000 Ferkenwaltenagen + Bianter, Landgister + Villen, ruhlge Lagen - Qualitat im Numeriruck-kazalog '86 - Einführungsangebote' Inform. + Buchung Pooth + Partner Carculet-General vertretung Sod - Pootfach 4218 —40 Kunstanz 2075/31/45054+44985 mich Su./So.

Gesuch

# Gardasee Limone/Malcee

komf. Ferienhaus oder gr. Wob-nung, mögl. m. Swimmingpool, in ruhiger Lage, vom 9. bis 30, 9, 86 gesucht. 4 Erw. u. 2 Kinder. Ang. u. PL 48984 an WELT-Verl Postf., 2000 Hamburg 38.

Osterreich



FERIENBUNGALOW, Taupitz, 58 m², 2 Schlafzi., Wohnr., Küche, WC, Dusch-bad, H.-P. Restle, Langstr. 21a, 6800 Mannheim, T. 66 21 / 33 11 77 (9-12 Uhr) od. 41 49 61

Skinsb., 1- bis 3-Zi.-Wheen., Farb-TV ab & 1 86 ab DM 25,-/T. 04 51 / 89 23 55

# Frankreich

Cöte d'Azur Farienwohnungen, Villen, Hotsla zw. Alzze, Cannes, St. Tropez, Cap d'Agde u. Korelka, Ale Jehrestien, Wellmachten, Selson 86. Gratis-Fernicassio antoriem: COTE D'AZUR RESIDENCES GMEH Frau 17. Schmidt-Spiller-Fahrenfort 123

### ferienhäuser am Atlantik z. T. Traumbäuser

Südbretagne - Aquitanie Appartements in Paris trengste Auswahl pera getroff Vermittelt beit 10 Jahren Margit Stichert P-1880 Actes:- Ontholy, Tel. 9 Th G. / 2 54 64

Monaco – Cap Martin Villa, lux. möbl., gr. Garten, Mee-resbl., f. Perien od. ganzi, zu verm. Tel. 0 71 57 / 6 10 17

Möchten Sie einige Winterwo-chen im milden Klima der Côte d'Azur genießen? Mein exklusiv susge-stattetes Haus (Zentralheizung, offener Kamin) auf der Halbinse St. Tropes mit großem bilthenden Garten steht Ihnen zur Verfü-gung (sußer 25. 12.–7 1.). DM 1000.– pro Woche.

### PREISWERTES SKILAUFEN

Tel. 6 22 42 / 69 38

Hoch-Saveyen, 70 km von Genf, Skiparadies für Execu t. Einder – 20 km Fisten. Apt. ab 250 DM/Wo. Hotel ## ab 50 bM/Wo.Pers. (DZ-WEP), ### ab 405 DM/Wo.Pers. (DZ-VPA. Augt. & Rea: Mand GERAULT, Effecting i 45 Essen 18, Tel. 03 01 / 45 25 21 (ab mentagy).

Silvester am Atlantik? Feh., 6 Pers., elekir. Heizung, Ka-min, frei. Tel. 9 51 21 /8 64 68 (So. ab 11 Uhr)

Fenerhäuser, Blockhauser, Bauemhöle Katalog anfordem III

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige aine Telefon-Nummer nennen

Emigrant - Urbanitaet

# Dänemark

DANEMARK - KATALOG 1986 SOEBEN ERSCHIENEN! Was Sie wissen sollten: Er ist annlangsreich – 1500 Ferfenhäuser im ganzen Land, nach sin Beraheks – spennend – mit Aktivitässangaboten, Grundrissen/Fotos – gratis. Bei ens: Freundliche Beratung, Wissen und Können, das überzengin Bers Sonke und stanke und schales und senniags.

161. 00458 – 245600

Moderne Ferienhäuser Versch. Ausland vor-Nachsaison ab DM 195,-/Wo. Euro Tourist, Vesterbro 89 DK-9000 Aalborg. Tel. 0 04 58/11 34 00

# Heideweg 54 (Am. 9) 4 Düsseldorf 30 (02 11) 63 31 93 Burbesett von 9 30-21 00 Fordem 5-e uniert, one Broadure an England-Wales-Schottland - Irland DanCenter

JUMBO-KATALOG mit über 4000 Ferlenhliusern gleich kostenios bestellen i Grißte Auswehl! Spitaleristr. 16, 2 Hamburg 1, 🕿 040-3227 81



Schweden

# Schweden

Südschwedische Ferienhaus-Vermittlung Box 117, S-28900 knstage, T. 004644-60655

3000 Ferienhäuser Ferlenweiterungen/Beitzniser zur in den besten Wintersponorten der Alber

Roswitha Joller: Schubertweg 2 4052 Korschenbroxch 2 X R ET A \$2 021 61 - 67 26 40 auch Sa/So

Englische FERIENHÄUSER

Ferienhäuser und -wohnungen Tostana. Umbrien, Calabrien, Caldonauco-See/De-loutien, Zypera, Türkei, Deutschlaud geltst ausges, Farburoug, kosteni: La Tor-re, Dudenstr. 30, 1000 Berlin 81, Tel. 6 30 / 7 85 22 99 / 7 85 28 91

PORTUGAL

yon der Algarve bis zur Costa Verde

schen Stränden, Kostenlosen Farbka-

Poisr-Reisen, 8345 Birmbach Tel. 0 85 63 / 5 22 ,

ı Azoren – die schönsten Fe-Jer und Villen an paradiesi-

FERIENWOHNUNGEN

und den Azo

Kostęnioser (28-soulger Mara) op 85/86 Briter Challet - 0-7800 Fredung Kaiser upsech-Strafe 250 Teleton (37.61) 210077

Sci Sil Fe: Lei

Ge WEI:

Dez Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der Mari HAI Der M

G

KA

De Mc Mc KA

# AUSFLUGSTIP

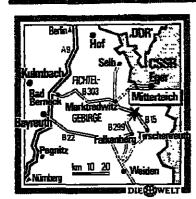

Anreise: Von Westen: BAB Nürnberg-Berlin bis Abfahrt Bayreuth-Süd, B 22 bis Erbendorf, von dort B 299; von Berlin BAB bis ebenfalls Bayreuth-Süd, von Norden BAB via Nürnberg oder Abfahrt Bamberg, von dort B 22 und weiter wie oben.

weiter wie oben.

Preise: Ü/F im Zimmer mit Bad oder Dusche/WC bis 26 Mark, Vollpension 35 Mark. Eine gute Brotzeit bekommt man für 6 bis 8 Mark, warme Mahlzeiten zwischen 7 und 17 Mark.

Auskunft: Verkehrsamt Stadt 8596 Mitterteich, Rathaus.

# **Mitterteich**

In der Wondrebsenke zwischen Oberpfälzer Wald, Steinwald und Fichtelgebirge breitet sich dieses alte Städtchen am Rande der riesigen Teichpfanne aus. Ob sein Name von den Teichen herzuleiten ist, kann nicht ganz geklärt werden, nach anderer Version besaß eine Familie Tyche hier ursprünglich die Grundherrschaft. Der alte Kern dieser 7000-Seelengemeinde umgibt einen langgestreckten Marktplatz mit schönen alten Häusern. Mitten auf dem Platz steht ein schmuckes Barockrathaus aus dem Jahre 1731. Daneben erhebt sich die wuchtige Kirche St. Jakob, die allerdings erst im Historismus ihr heutiges Aussehen erhielt. Innen bildet sie eine romanische Hallenkirche mit flacher Holzdecke, in der sich barocke Heilige offenbar ganz wohl fühlen.

Historisch bedeutender sind freilich die alten Hungersäulen an verschiedenen Stellen der Stadt, die an die immer wieder ausbrechenden Hungersnöte vor der Einführung der Kartoffel in Deutschland erinnern. Genaue Betrachtung lohnt sich da schon, wenn man durch die alten Gassen bummelt oder hinausgeht zum Friedhof, dessen barocke Kapelle vier Totentanzgemälde an der Decke birgt. (Den Schlüssel zur Kapelle kann man sich jederzeit in der Friedhofsverwaltung nebenan holen.) Gegenüber dem Friedhof liegt die alte Schule, heute Volksbücherei und Archiv, in der auch die ständige Gedenkausstellung für den Maler und Zeichner Herbert Mollwitz ihren Platz fand, der 46 Jahre in Mitterteich lebte und sich mit Radierungen von "Unkraut" einen Namen machte.

Als gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Erzlager der Oberpfalz erschöpft waren und auch die Holzvorräte in den Wäldern nicht mehr reichten, entwickelte sich langsam die Porzellanindustrie. Wer Mitterteich besucht, sollte nicht versäumen, einen Besuch in der Bavaria-Porzellanfabrik einzuplanen.

Auch ein Spaziergang hinaus nach Großbüchlberg darf im Programm nicht fehlen. Winters lockt hier ein großes Skizentrum, ganzjährig ein herrlicher Rundblick über die alte Stadt und ihr Umland. Am Abend sollte man unbedingt ins "Bierfaßl" oder eine der Zoiglstuben gehen, wo nach mittelalterlichen Rezepten gebrautes, naturtrübes Bier ausgeschenkt wird. Die Stimmung schlägt dann zuweilen hohe Wellen.



Marktplatz von Mitterteich mit Kirche und Rathaus FOTO: DIE WELT





Küstrin 1940: Eine lebendige brandenburgische Kleinstadt, Küstrin heute: Wo Häuser standen, wuchert nur noch Wildnis.

- 19 miles

# Auf den Spuren der Erinnerung durch die alte Heimat

Sicherlich eine Reise, die in kaum einem Prospekt zu finden ist. Ein Besuch der alten Heimat und ein ganz persönliches Erlebnis. Alles hat sich verändert, nichts ist mehr wie es einmal war. Die Straßen von einst sind zu Trampelpfaden verwildert.

"Was willst Du denn da? Viel steht nicht mehr. Und die Sprache verstehst Du auch nicht." – So hörte ich es immer wieder. Und doch wollte ich die Stadt wiedersehen, in der ich bis 1933 meine Jugendzeit verbracht hatte. Zu viele Erinnerungen verbanden sich mit dem Ort, den ich zuletzt vor 40 Jahren gesehen hatte. Es sind Erinnerungen an zwölf unbeschwerte Schuljahre in einem kleinen, historisch interessanten Städtchen, nur 80 Kilometer von Berlin entfernt.

Im Sommer dieses Jahres erfüllte ich mir den lang gehegten Wunsch. Von Berlin sind es noch etwa 90 Kilometer auf der Autobahn durch die "DDR" über Fürstenwalde nach Frankfurt/Oder. Nach einer zeitraubenden Grenzkontrolle in Frankfurt darf man die Oderbrücke passieren und ist in dem östlich der Oder gelegenen, jetzt polnischen Stadtteil von Frankfurt, der nun Slubice heißt.

Auf einer guten Straße geht es etwa 38 Kilometer nordwärts. Man passiert das kleine Dorf Göritz im Oderbruch. Hier ist das Bild noch wie früher. Kleine, niedrige Häuser am Straßenrand. Stets führt eine steile Treppe in der Mitte zur Haustür, in den Vorgärten Blumen und Gemüse. Nach halbstündiger Fahrt durch die grüne Ebene des Oderbruchs ist es dann soweit: Rechts am Straßenrand kündet ein Schild mit einem Wappen den Stadtanfang an.

Es ist das alte Stadt-Wappen von Küstrin: rechts der Fisch und links der halbe Adler. Nur mit dem Unterschied, daß es früher der brandenburgische rote Adler auf weißem Grund war, heute dagegen der weiße polnische Adler auf rotem Grund ist. "Kostrzyn" heißt heute die Stadt.

Zur Linken führt eine Kopfsteinpflaster-Straße in eine wuchernde 
Wildnis. Links der Straße müßte die 
Altstadt sein, der historische Kern 
der Stadt, die sich zwischen Warthe 
und Oder hinzog. Sie existiert nicht 
mehr. Selbst die alte Straßenführung 
ist nicht mehr auszumachen.

Schloß, Kirche, Marktplatz, Rathaus: nichts ist mehr zu finden. Wo Häuser standen, stehen Sträucher, versperrt Gebüsch den Blick, wuchert Farnkraut und Unterholz, durchzogen von Trampelpfaden. Überall ist Gras über die Trümmer gewachsen.

Einziger Rest in der Altstadt ist die Bastion "König", auf der die Russen ein Denkmal errichteten. Nach dem Willen der polnischen Regierung sollte kein neues Leben mehr in der Altstadt blühen. Nichts sollte mehr an die alte brandenburgische Stadt erin-



Das Wappen von Küstrin, der Stadt, die beste Kostrzyn heißt.

nern. Trotz der Vorwarnung ist der Schock dann doch groß.

Ich suche nach Spuren der Vergangenheit, finde aber keine. Ich versuche mich zu orientieren: Wo ist das Friedrichs-Gymnasium, in dem ich neun Jahre die Schulbank drückte? Dort müßte der große Marktplatz mit dem markanten Rathaus zu suchen sein, auf dem wir im Sommer 1932 als Primaner das 700jährige Jubiläum der Stadt Küstrin feierten: unvergeßliche Tage voller jugendlicher Unbeschwertheit...

Weiter zur Oder hin stand das Schloß, in dem der Markgraf Hans von Küstrin von 1535 bis 1571 residiert hatte. Er ließ Küstrin nach dem Vorbild Mantuas zur Festung ausbauen. Die Lage am Zusammenfluß von Oder und Warthe gab hierfür eine gute Voraussetzung.

In diesem Schloß hatte der Große Kurfürst in den Jahren 1627 bis 1633 Schulunterricht erhalten. Und hier wurde auch der preußische Kronprinz, der spätere Friedrich der Große, in Einzelhaft gefangen gehalten, verurteilt von seinem unerhittlichen Vater, dem Preußenkönig Friedrich Wilhelm I.

Vom Schloß aus mußte der junge Kronprinz mitansehen, wie sein Freund Katte am 6. November 1730 hingerichtet wurde. Dies alles (Schloß, Rathaus, Marktplatz, Schule) bestand bis 1945. Nun erinnert nichts mehr an die alte Stadt und ihre Geschichte. Bei Kriegsende war Küstrin zu 90 Prozent zerstört. Die Polen planierten das Gelände. So ist die Altstadt Küstrin wohl die einzige deutsche Stadt, die vom Erdboden verschwunden ist. Schwer zu fassen....

Ich will noch zur Neustadt, die auf der nördlichen Seite der Warthe liegt. Auch sie ist nicht wiederzuerkennen. Wo früher der Verkehrsknotenpunkt, der "Stern" war, stehen in weitem Umkreis keine Häuser mehr. Die Straßen von einst sind noch auszumachen, begrenzt von weiten Grasflächen.

Am Moltkeplatz – damals ein bevorzugtes Wohnviertel – sieht es genauso aust lauter Wiesen um den
baumbestandenen Platz, in dessen
Mitte verlassen immer noch das Kriegerdenkmal steht, ein ruhender Löwe
aus Sandstein. Früher promenierten
hier die Bürger der Stadt beim sonntäglichen Platzkonzert. An den einsamen Löwen inmitten einer ausgedehnten grünen Wildnis muß ich
noch oft denken.

In der Neustadt gibt es ein noch vollkommen erhaltenes Gebäude: den Bahnhof Küstrin-Neustadt, einen langgestreckten roten Backsteinbau. Küstrin war früher ein bedeutender Eisenbahn-Knotenpunkt, wo sich die Strecken Berlin-Königsberg/Ostpr. und Breslau-Stettin kreuzten. In der Stationskasse hat mein Vater zwei Jahrzehnte gearbeitet. Ich wollte ein Erinnerungsfoto machen: vor dem Bahnhof stehende Taxi-Chauffeure rieten ab und wiesen auf Verbotsschilder. Schade.

Am Stadtrand haben die Polen neue Wohnblocks errichtet, hauptsächlich wohl für die Menschen, die in der neugebauten Zellstoffabrik arbeiten. Ernüchtert verlasse ich die Stadt an den zwei Strömen, die mehr als fünf Jahrhunderte brandenburgisch war und jetzt kein Gesicht mehr hat. Das alte Küstrin habe ich nicht mehr vorgefunden. Fremd ist es heute und sehr fern . . . ERICH GAST

